Verhand Deretais für den legenkreis. Griter Jahrgang in Vier Heften. Mit lithographirten Abbildungen

# Berhandlungen

Des

# historischen Vereins

für

den Regenkreis.

# Eine Quartalschrift in freien heften.

Erster Jahrgang.

Regensburg, 1831.- Gedrudt bei Chr. Ernft Brend's Bittme.

Diputed by Google

1.1

2.

1

make of the man of the stage Die Berhandlungen bes historischen Bereins für ben Regentreis find bisher ben meiften Mitgliedern beffelben burch bie vierteljahrigen Unzeigen in ben Rreis: Intelligenzblattern, und gwar nur nach Rubrifen, befannt geworben, ba die große Entfernung von der Rreishauptstadt, in welchen, ben Statuten gemaß, Die monatlie den Sigungen bes Musschuffes gehalten werben, feine nabere Mittheilung ber eingesendeten Arbeis ten gestattet. Gine folche Mittheilung ftellt fich aber als nothwendig bar, wenn ein zwedmäßiges Bufammenwirken, ein gegenfeitiger Austaufch ber Bestrebungen für bie vaterlandische Geschichte unter ben Bereinsmitgliebern, und felbft mit andern Rreisen und ihren Bereinen, erzielt werden foll. Es wird dadurch moglich, Die geschichtlichen Forschungen zu sammeln, bas Streben einzelner Geschichtsfreunde zu beleuchten und hervorzuhes ben, die Theilnahme ganzer Vereine und eine gelner Individuen zu weden, und badurch gleich: sam ein Archiv zu bilben, welches bie Mates rialien und verschiedenen Angaben und Ansichten über jeben einzelnen Gegenstand in fich faßt.

Von dieset Ansicht geleitet, verspricht sich der Ausschuß des historischen Bereins für den Res gentreis die anerkennende Theilnahme von Kennern und Freunden geschichtlicher Studien, wenn er die Verhandlungen desselben in swanglosen Heften bekannt zu machen wünscht.

Die Subscriptions Einladung, an die verehrlichen Mitglieder des historisschen Bereins für den Regenfreis, welche bereits unterm 10. Mai in einem ges druckten Aufsage an dieselben erlassen worden ist, hat die gewünschte Theilnahme gefunden, und den Ausschuß in den Stand gesetzt, das erste Heft ohne Saumen erscheinen zu lassen.

Ge foll biese Quartalschrift nach folgenden Grundsätzen eingerichtet werden:

- 1) Hebersicht des Wichtigsten, was in den monatlichen Sitzungen des Ausschusses verhandelt wird;
- 2) Bekanntmachung ber Statuten, wie fie bereits bestehen, oder welche Beranderungen in benselben für nothwendig erachtet werden;
- 5) a) Unzeige bes von der General-Bersammlung für bas laufende Jahr gewählten Ausschuffes,
  - b) Verzeichniß sammtlicher Vereinsmitglieber, Abgang und Bugang einzelner berfelben.

4) Eigene Arbeiten, entweder ganz oder im Auszuge, wobei natürlich die Meinung bes Berfassers, sein Wille, ob und wie er eine folche Bekanntmachung wünsche, die Bestimmung geben wird;

5) Beidereibungen von Alterthumern, Ents bedungen und andern historischen Mert-

wurdigkeiten im Regentreife;

6) eine fortlaufende Literatur alterer und neuerer Zeit vom ganzen Kreise;

7) Auskunft, Benachrichtigungen über Un-

fragen ze.;

8) Nefrologe, Versetzungen und Veranderungen in furzen Anzeigen.

Jeber Jahrgang wird aus 4 Heften, beren Erscheinen seboch an keine bestimmte Zeit gebunden ist, bestehen; die einzelnen Hefte werden 5 bis 6 Bogen stark, und erhalten nach Umsständen erklärende lithographische Abbildungen. Die Redaktion übernimmt der unterzeichnete Sekrestär des Vereins, so wie die Uebersendung der Hefte. Der Preis für jedes Heft ist 30 kr. mit der Verbindlichkeit zur Abnahme eines ganzen Jahrsganges von 4 Heften. Wünschenswerth ist die Vorausbezahlung für 4 Hefte mit 2 fl., theils, die Mittheilung zu erleichtern, theils, die ges

wöhnlichen Buchdrucker Contracte genau zu bes stimmen; jedoch wird auch heftweise Zahlung angenommen. Herr Nicolaus Gott fried Krätener, Assessor und Kaufmann, hat die Gute, die erhaltenen Baarsendungen anzunchmen, und Empfangsscheine dafür auszustellen.

Da dem Verein bisher noch keine Dotation verlichen werden konnte, so ist die Uhnahme dieser Quartalschrift von den Vereinsmitgliedern zugleich als ein Beitrag zu seinem Bestehen anzusehen. Daher wird jahrlich über Einnahme und Ausgabe öffentliche Rechenschaft abgelegt werden.

Möge eine rege Theilnahme der verehrlichen Mitglieder des Vereins, so wie eines
jeden Freundes vaterlandischer Geschichte dieses
Unternehmen unterstützen! Nur dadurch sieht
sich der Ausschuß in den Stand gesetzt, das
Nügliche zu fördern, die Forschungen zu erweit
tern, eine Masse von Materialien zu sammeln,
welche dem Historiographen für eine vollständige Bearbeitung der Geschichte unsers Landes, durch Specialgeschichten und Monographieen, nicht unwichtige Belege an die Hand
geben möchten.

Regensburg im September 1831.

Fuch 3.

# Einleitung.

#### S. 1.

Das jehige Beginnen geschichtlicher Bereine ist vor ähnlichen feühern und späteren wissenschaftlichen Berbindungen in unserm Vaterlande mit dem seltenen Borzug geschmücket, daß das Oberhandt unsers Staates dazu selbst die erste ausmunternde Beranlassung gegeben. Durch Wort und That sprach des Königs Majestät so oft den hohen Werth aus, den Gesschichte sur Nation und Regierung in sich faßt.

S. 2.

Es entstand ein historischer Berein im Rezatstreise und erhielt sogleich die Königliche Bestätigung.

Bereits hat berselbe seinen ersten Jahresberichts herausgegeben.

Andere Kreise waren nicht weniger bemühet, ähnstliche Gesellschaften zu bilden und unser verehrungsswürdiges Präsidium des Regentreises ließ bekanntlich schon unterm 12. Juni v. I. selbst unter der Rubrikeiner "Berfügung die Beförderung des Stuschtums der vaterländischen Geschichte bestrefend" in dem Kreisblatt öffentlich, zu einem gleichen Bereine aufsordern.

Sie erinnerte an den classischen Boben, ben der Regenfreis enthält und sprach die Ueberzeugung aus, daß er nicht zuruck bleiben werde, wenn es darauf ankomme, die Geschichte des Baterlandes saufzus beden, zu beleuchten und zu bewahren."

Es wurde zu dem Ende zu einer Einigung berer eingeladen, welche sich berufen fühlen, der Muse der Gesschichte mit Freuden zu dienen und man sandte in dieser hinsicht selbst mehreren Freunden dieses Studiums besondere Erlasse zu, um ihren allenfallsigen Beitritt zu vernehmen.

Nachdem sich eine hinlängliche Anzahl bereit erstläret, so ward dies bekanntlich im Monat Oktober v. J. kund gethan und zu einem Zusammentritt auf den 20. November eingeladen, um die Statuten für einen historischen Berein des Regenkreises zu entwerfen und darüber die Genehmigung Seiner Majestät des Königs zu erbitten.

Nach einem Bortrag des Königl. Herrn Regies rungsspräsidenten v. Linck über den Zweck der Bers sammlung vereinigte man sich sogleich über einen von dem Herrn Regierungs Direktor Rudhart vors gelegten Entwurf von Statuten, die im Wesentlichen hinsichtlich des Zweckes mit dem Inhalt der oben angeführten ersten Bekanntmachung übereinstimmten, wählte einen Ausschuß mit Borstand und Sekretär für den Verein und ersuchte das Königk Präsidium das hierüber abgehaltene Protokoll nebst Verzeichnis der Mitglieder zur höchsten Kenntniß Seiper Ras jestät zu bringen und bie Königliche Bestätigung barüber zu bewirfen.

#### S. 3.

Der durch das Wohlwollen des Königl. Regies rungs-Präsidii der allerhöchsten Behörde zugleich auszgedrückte Wunsch zu Berleihung der Portofreiheit für den historischen Berein veranlaßte Rücksprache mit dem Finanz-Ministerium und war die einzige Urssache, daß die allerhöchste Bestätigung nicht sogleich erfolgen konnte, weßwegen die verabredete erste Zussammenkunft des Bereins im Monat Januar nicht statt hatte und die auf den 9. Februar verschoben werden mußte.

Noch unterm 26. Januar d. J. wurde aber von bem Königl. Ministerio des Innern an das Prässe dium der Königlichen Regierung des Regenkreises in den gewogensten Ausdrücken die allerhöchste Gesnehmigung unsers historischen Bereines ausgesertigt und dem Vorstande durch letzteres mitgetheilt.

#### S. 4.

Schon zur Zeit, da frühere weise Fürsten, wie Raiser Maximilian I., Friedrich der Weise Kurfürst von Sachsen, Philipp Aurfürst zu Pfalz und Eberhard Herzog zu Württemberg mit den vorzüglichsten Gelehrten und Staatsmännern den großen Nachtheil und die Gesahr einsahen, die durch den Berfall der Wissenschaften dem gemeinen Wesen übersall entstunden und zur Verbreitung und Beförderung der Wissenschaften im Allgemeinen, die Errichtung

gelehrter Gesellschaften beschlossen, da zuerst zu Wien vom Kaiser Maximilian I. durch Conrad Celstes die Sodalitas Danublana errichtet und 1501 mit besonderen Freiheiten begabt worden, gründete ein berühmter Bayer Georg Tanstetter aus Mhain, sonst Collimitius genannt, Kaiser Maximilians Leidarzt und öffentlicher Lehrer der Mathematik auf der hohen Schule zu Wien, eine solche, welche unter dem Namen Collimitiana große Verühmtheit erhalten.

Besonders merkwürdig für und scheint es aber zu seyn, daß gerade in dem Bereich des jetzigent Regenkreises überhaupt, die erste gelehrte Gesellschaft für Bayern und zwar von unserm historischen Alts vater, dem unvergleichlichen Thurmeyer oder Aventin, entstanden, und zu Ingolstadt wahrscheinlich, im Jahre 1516 gestistet worden. Es beurkundet dieselbeschon ein im Jahre 1517 von unserm Aventin aus Oberaltaich an seinen Freund Georg Spieß in Insgolstadt geschicktes Manuscript über das Leben Kaiser Heinrichs IV. das er ihm unter solgender Ausschrift drucken zu lassen den Austrag gab:

"Imperatoris Henrici IV. Caesaris Augusti, Du-"cis vero Bojorum septimi vita a Joanne "Aventino inventa, a Sodalitate vero "literaria Ingolstadiensi edita."

Caspar Lippert gibt in dem ersten Band ber historischen Abhandlungen der Kurfürstl. Bayer. Akademie der Wissenschaften von 1763 in einer eiges nen Abhandlung, von den ehemaligen gelehrs ten Gefellschaften in Bayern, nahere Aufsichluffe hierüber.

Es hatte diese erste gelehrte Gesellschaft in Bayern selbst ben Canzler Leonhard v. Ed zum Befchüter.

Möge and ber Afche unfere Candsmannes und unermudlichen Geschichtsforschers, bes Baters unserer Annalen, bessen Ueberreste wir hier zu St. Emmeram bewahren und von dem Georg Fabricius schon bas Distichon allgemein machte:

"Quisquis Aventini libros premit invidus: ille.
"Heu quanto Bavaros privat honore suos!"

eine gute Vorhebeutung zu eben so fruchtbarer Aussbeute unsers Vereines und entstehen und sein reger Eifer für das Studium der Geschichte uns mit gleischer Sorgfalt beleben,

Die ehrenvolle Würdigung, welche noch fürzlich burch eigene Bezeichnung einer seiner ehemaligen Wohnungen allhier von unferer erleuchteten Regierung seinem Andenken wiederfahren, beweist schon aufs schönste und erfreulichste für gegenwärtige Zeiten, unter welch glücklichen Auspicien wir unsere Arbeiten beginnen.

Von einer zweiten und dritten gelehrten Gefellsschaft die 1702 und 1720 in München errichtet worsten, gibt Lippert in dem zweiten Bande der Abshandlungen der Akademie Nachricht und in der Folge gab es wohl mehrere solche Vereine, die mehr den Charafter von Privatgescuschaften annahmen.

Die vorerwähnte britte hatte ben Kur-Prinzen Carl Albrecht zum Protektor und bestand mit bes sonderem Vorwissen des Hoses. Sie hatte mitunter auch theologische Zwecke und gab ihre Arbeiten unter dem Titel Parnassus Boicus herans.

### S. 5.

Menn die Fortschritte bes menschlichen Geiftes und ber allgemeinen Bilbung feit jener Beit bie Forderungen an gegenwärtig entstehende miffenschaftliche Bereine höher stellen, und besonders für Geschichte strenge Wahrheitsliebe verlangen, jede einfache Absicht entfernt, jedes unnüte und zeitraubende Polemistren verbannt wissen wollen und dagegen die strengste Unpartheilichkeit freieste, gründlichste und reinste Forschung und eine allgemein verständliche Darstellung in gebildeter Sprache, die den in den Beift bes entfernteften Jahrhunderts eingedrungenen, aber nicht felbst jum Mann ober Sprecher beffelben gewordenen Berfaffer verrath, fondern ben Schrifts iteller offenbaret, ber fein Gemalbe nach ben Forts schritten ber Sprache und sittlichen Ausbruck schilbert, aur Pflicht machen, fo fühlten jene alten Bereine boch auf gleiche Weise mit und vor Allem die Rothwenbigfeit und unbestreitbare Ueberzeugung: bag bas Bebeihen und die Erhaltung eines fo nüglichen Bereins nur von ber Gelbstständigfeit abhange, die ihm gemährt merbe.

Es wurde baher schon ber vorerwähnten in Münschen errichteten Gesellschaft auf ihr Ansuchen gestattet:

- 1) ein eigenes Siegel gu führen;
- 2) ihr eigenes Lokale zu haben, welches in einem Bersammiungs und einem Registratur-Zimmer, die beibe geheizt werden konnten, bestand und ihr in einem öffentlichen Gebäude eingeräumt worden;
- 3) die Gesellschaft in den von ihr ausgehenden Schriften censurfrei erkläret, und
- 4) jedem Mitgliede die öffentliche Bibliothet gegen felbstige genugsame Sicherung zu benügen frei gestellet.

Alle biefe Vortheile find auch uns bereits gui

Es wurde uns ein Siegel gestattet, das wir nicht besser, als mit der Karte des Regentreises und der Umschrift historischer Verein für den Regentreise zu bezeichnen wußten, welche Idee unser kunstreiche Graveur, Herr Sigriz, mit Meisterhand im kleinsten Raume ausgeführet, so daß die Hauptsstädte und Landgerichts-Orte, so wie die Flüsse, wo und zwischen welchen Geschichtsfreunde unser Institut mit Beiträgen unterstüßen, in deutlicher Schrift gleichehrende Anerkennung sinden.

Bu unsern Versammlungen wurde und bisher im Königl. Regierungs-Gebäude ein Zimmer einges räumt und ein Locale: Zimmer und Saal im Kreis-Regierungs-Bibliothekgebäude, gewähret, dessen zust gleich angeordnete vollskändige Herstellung und Einsrichtung bereits seiner Vollendung nahe ist.

Die Censurfreiheit für Schriften ber Gefellichaft ward ohne Unstand zugesagt, und die Benützung der Kreis-Bibliothet auf das liberalste freigestellet.

Die Hoffnung zu einer Dotation bestehr noch in ber Maaße, als ihre Nothwendigkeit zum Fortbes stand und Gedeihem der Gesellschaft auerkannt wors ben und bestimmte Mittel ihr aussindig gemacht wers ben sollen. Einstweilen ward in speziellen Fällen bei seder Gelegenheit möglichster Vorschub geleistet.

Unsere vorgesteckten Ziele find: im Allgemeinen bie speziellen Begebenheiten der vaterländischen Gesichte näher aufzuklären, zu erläutern oder etwa neue Quellen hervorzubringen.

Die Herstellung der Literatur unsers Kreises, die möglichste Erläuterung noch unentschiedener Ansgaben und die etwaige Aussindung bisher noch versborgener Quellen sollen den Haupt Gegenstand unser Bemühungen und Bearbeitungen ausmachen. Wir suchen daher alle dahin einschlagende Gegenstände zu sammeln, keinen ohne Forschung zu lassen und alle selbst verschiedenen Data für jede Rubrik auszubes wahren, um einer der einstigen Bearbeitung eine mögslichst vollständige Zusammenstellung andieten zu könsnen. Mit diesen literarischen Sammlungen verbinden wir auch die Anlegung eines Conservatoriums für Kunst und andere Gegenstände, welche Denkmale der Geschichte darbieten.

Wir find aber babei weit entfernt, alles jum Gigenthum ber Gefellschaft an und ju gieben, fonbern wänschen nur Kenntniß bavon, um in einem eigenen Repertorio aufführen zu können, mas sich in unferm Areise Merkwürdiges vorsindet und wo es zu sehen ist.

Wir haben uns beswegen auch zum unverbrüchlichen Gesetz gemacht, jedem, sowohl für literarische als artistische und andere Gegenstände, die und eingereicht werden, von dem Borstand und Sekretär unterzeichnete Empfangs-Bescheinigungen zu geben, worin ausgedrückt ist:

- 1) Db ber Gegenstand blod zur augenblicklichen Mittheilung und Borzeigung, ober
- 2) zur Ausbewahrung bei bem Vereine gegeben worden, in welch letterem Fall zugleich jedem Einsender für alle Zukunft sein Recht auf das Ueberschickte oder Eingegebene auf den Fall vorbehalten worden, daß der Verein sich wiesder auflöse.

Vierteljährig wird bann in einer Beilage zum Kreis = Intelligenzblatt ein Verzeichniß ber Arbeiten und eingegangenen Gegenstände bekannt gemacht, wie dieses bereits unten 4ten Mai und 6ten Juli gesschehen.

Bei den so sehr vom Hauptorte und von einans der entfernten Mitgliedern des Bereines, kann der von den Einsendungen für jedes Mitglied bestimmte gleiche Bortheil nur allein durch Herausgabe der Berhandlungen gegen mäßigen Beitrag erreicht und vielleicht auch noch andern allgemeinen Bedürsniffen für ben 3med ber Gefellschaft vorgeschen werben.

In dieser hinsicht ist von dem Borstand Namens des Ausschusses eine Einladung zur Subscription auf gegenwärtige Quartalsschrift erlasseu worden, und wir beginnen in der gewissen hosfnung allgemeiner Theilnahme mit dem ersten hefte, nach dem Plane, den jene Einladung und die Borrede angegeben.

C. G. Gumpelghaimer.

11.

# Statuten.

# A. Berfügung.

Den 12. Juni 1830.

(Die Beforberung bes Studiums ber vaterlandifden Gefchichte betr.)

# Im Namen

# Seiner Majeftat bes Ronigs.

Digen Beispiele burch Stiftung eines historischen Bereins vor: angegangen, und hat dadurch einen machtigen Schrift gur Erreichung des schonen Zieles gethan, welches der erleuchtete Wille Seiner Majestat des Königs zur Beforderung des Studiums der vaterlandischen Geschichte angewiesen hat.

Der Ober : und Unterdonquereis, so wie der Isarereis find von gleichem Sinne durchdrungen, und haben bereits Ginleitungen ju ahnlichen Bereinen getroffen.

Der Regenkreis — in welchem einst das Romerreich von den deutschen Gauen sich abgranzte; wo die Taffilone ihren Wohnsit hatten, und die Karolinger thronten; wo Kaiser Heinrich der Bogler die Königliche Gewalt der Beherrscher Bayerns anzuerkennen genöthigt wurde, und K. Friedrich I. als Vermittler zwischen den Herzogen von Bayern und Desterreich oden schönsten Tag seines Lebensaseierte; wo die irdischen Ueberreste des unvergestlichen Schweppermann ruhen; wo des teutschen Reichs Umphictponen 143 Jahre den Bund der teutschen Bölkerstämme

bemachten, wo die Schlacht geschlagen wurde, die Bapern von der letten Gefahr seines Untergangs rettete; — dieser Schauplat welthistorischer Begebenheiten wird nicht gurudbleiben, wenn es darauf ankommt, die Geschichten des Basterlandes aufzudeden, zu beleuchten und zu bewahren.

Siezu ift aber ebenfalls die Einigung derer, weiche fich berufen fuhlen, der Muse der Geschichte mit Freuden zu dienen, nothwendig, und will man daher vorerst jedem Freund des historischen Studiums einladen, sich zu erklaren, ob er sich zu diesem Vereine herbei lassen wolle?

Die Richtung des Vereins (wie folche der Berein des Rezatkreifes ausgesprochen hat) geht:

### A. Auf Sammeln und Bewahren

- 1) einer historischen Bibliothek, junachft fur die specielle Gesschichte des Rreises und seine Bestandtheile, dann, so weit es sich thun lagt, fur die Geschichte von Bayern insgesmein, und dann fur die nothwendigsten Hulfsmittel der allgemeinen teutschen Geschichte überhaupt; —
- 2) eines hiftorifden Conversatoriums :
  - a) für alle historische Codices und Chroniken, einzelne historische Orthe, Geschlechthe oder Sachbeschreibungen, welche die Mitglieder dem Vereine entweder verehren, in Verwahrung geben, oder demselben gestatten, wenn er es geeignet sindet, davon Abschriften oder Auszüge machen zu lassen;
  - b) fur Urkundenbucher und einzelne Urkunden, im Oris ainal oder Abichrift;
  - c) für alle Specialkarten, Situationsplane, Riffe, Zeichnungen von Schloffern, Rapellen, Grabmalern, Portraite;
  - d) für aufgefundene Inschriften, Mungen, Basen, Figuren, follte es auch nur einstweilen gu einer Ausstelllung im Saale bes Bereins fenn;

- e) für Stammbaume, Ahnenproben, Abelediplome und andere Nachrichten über adeliche und merkwürdige burgerliche Geschlechter, merkwürdige Siegel, Nachrichten über alle Künstler und Gelehrte aus dem Rreise:
- f) für alte Bolkelieder und Gefange, heimathliche Sagen und Bolkemahrchen, befondere Geremonien und Gebrauche; ein Kreisidiotikon, oder doch Beitrage dazu.
- B. Auf das Benugen der vorhandenen Materialien, auf eigenes Forschen und Bearbeiten, und zwar:
  - a) von Seite der herren Landrichter, Rentamtleuten, Forstbeamten, Burgermeister u. f. f. durch Uebersichten der alten Amtseintheilungen der Eigenheiten einer altern Geschäftsverwaltung, durch merkwurdige Aufschlüße aus den alten Saal und Lagerbuchern, den altesten Recht nungen, Zunft und Städte Drdnungen, den noch vorhandenen alten Chehaften, Gemeinde Wilkführen, Bauernsprachen, Bezeichnung der alten Forstnamen, Forstmarken, Walddungen, Forstöden oder Forstpläße, welche ehemals bewohnt, oder wohl gar alte Burgen gewesen u. f. wi ;
  - b) von Seite der herren Geistlichen durch die interessanz testen Resultate und Mittheilungen aus ihren Pfarrzbüchern und Pfarrzkegistrasuren, besonders durch einzelne Geschichten und Beschreibungen ihrer Pfarreien, hauptsächlich nach folgenden sesten Geschaftspunkten: der Pfarrort selbst (dabei Angabe des Amtes, Kapitels) Gingepfarrte, Geelenzahl, Confessions Derhältznisse; die Kirche; Altare derselben, Kirchenpatronate, Namen des Heiligen oder Schuppatrons, Kirchzweissess, innere Merkmurdigkeiten der Kirchen, Gebilde

der Kunst, Grabmaler; — Stiftungen; — Schulmezsen; — die Folgen aller bekannten Pfarrer; — eine Kurze Beschreibung der Dorfsssur, nach seinen Granzen, besondern Namen der Fluren und Gehölze, und was etwa sonst auf das ehemalige Daseyn alter verwüsteter Dörfer und Höfe führen könnte; desgleichen Nachrichten von alten Burgen, Kapellen, Schanzen, heidengraben, Römerstraßen, Denksteinen, davon sich etwa im Umfange der Pfarrei noch eine sichtbare Spur, oder doch sonsk eine Sage oder bestimmtere Kunde erhalten haben sollte;

c) von Seiten aller und jeder Liebhaber und Freunde der Geschichte, besonders auch solcher, denen vorzügliche Sulfsmittel aus Archiven, Registraturen, Bibliotheken, oder mohl auch aus eigenen Sammlungen zu Gebote stehen, mittelft der hieraus mitzutheilenden interessantes sten Bruchstude oder auch zusammenhangenden Arbeiten.

Sobald nun mehrere Theilnehmer sich über ihren Beistritt erklart haben werden, sollen die Namen derselben bes kannt gemacht, und soll sodann die Beranlassung gegeben werden, sich über die Constituirung eines die Angelegenheiten des Vereines leitenden Ausschusses in einem Zusammentritt zu vereinigen.

Regensburg den 8. Juni 1830.

Prafidium der Königl. Regierung des Regenkreises. v. Link, Prossdent.

R. Refc.

# B. Einladung.

Regensburg im November 1831.

### Das Prafidium

der Ronigt, Regierung des Regentreifes

21 n

den historifchen Berein im Regenkreise betreffend.

Gine hinreichende Anzahl von Freunden der vaterlandischen Geschichte hat sich nunmehr bereit erklart, einem his
ftorischen Berein für den Regentreis beizutreten. Es ist nun daran, die Statuten dieses Bereines zu ents
wersen, um sodann die Genehmigung Seiner Majestät
des Königs zu erholen.

Das unterzeichnete Prasidium beehrt sich daher, den zc. für die Beratheschlagung über den Entwurf der Statuten zu einem Jusammentritte in dem Regierungsgebäude auf den 20. November dieses Jahres Vormittags um 10 Uhr einzuladen.

10. 10.

# C. Protocoll,

welches über ben Entwurf ber Statuten bes historisichen Vereines für ben Regenfreis und die hierin weiters Statt gefundenen Verhandlungen unterm heutigen Tage abgehalten worden ist.

Regensburg den 20. November 1831.

Rachdem an diesenigen Freunde der vaterländischen Geschichte, welche sich bereit erklart hatten, einem historischen Bereine für den Regenkreis beizutreten, die geeigneten Einsladungen erlassen worden waren, sich zu dem Ende unter dem heutigen Tage in dem Königl. Regierungsgebäude einzussinden, um über den Entwurf der Statuten\*) des fragklichen Bereines zu berathschlagen, und sodann hierüber die Genehmigung Seiner Majestat des Königs zu erzhölen, so erschienen und zwar in der diesfalls angegebenen Stunde die unten bezeichneten Individuen, vor dem K. Resgierungs Prästdum, welches nach nochmaliger mündlicher Erössnung über den Zweck der heutigen Situng denselbeur den in der Beilage beigeschlossenen Entwurf zu den Statuzten des fraglichen Vereines, welcher öffentlich vorgelesen wurde, zur Verathung und Beschlußnahme vorlegte.

Diefer Entwurf ward von dem Königlichen Regierungs Direktor Herrn Rudhart vorgelegt, und ba er wörtlich beibehalten und nur die nachfolgenden Wünsche darin eingereihet worden, so glaubt die Redaktion, um Wiederholungen au vermeiden, ihn nicht bessonders eindrucken gu lassen, sondern fich deshalb blos auf die nache folgenden Gesenge au beziehen.

Diefer Entwurf wurde nun von Punkt gu Punkt mundlich naber kommentirt, und fodann die Frage gestellt, welche Punkte allenfalls weggelaffen oder abgeandert werden follen?

hierauf murbe beschloffen wie folgt:

T.

Der Eingang des fraglichen Entwurfes und der I. 216. fat beffelben fenen gang wortlich beigubehalten;

TI.

hinsichtlich bes II. Absabes murde lediglich bemerkt, daß namentlich auch die Denkmaler naus der teutschen Urseit- gu ermahnen senn durften;

III.

Der III. Absat sen gang unabgeandert gu belaffen;

In Bezlehung auf diesen Absat wurde darauf angestragen, daß als Ausschuß-Mitglieder auch solche Mitglieder des Vereins gewählt werden können, welche in der nächsten Umgegend von Regensburg wohnen, und daß die jedes Jahr vorzunehmende Wahl in einer General-Versammlung zu bewerkstelligen sep.

V.

In Ansehung des V. Punktes sprach sich die Mehrheit der Versammlung dahin aus, daß die Mittwoche der ersten Woche im Monat als der Situngstag zu bestimmen, bei dem angegebenen Zwecke der Versammlung auch die Austauschung der gegenseitigen Ideen mit aufzunehmen und am Schluße zu bemerken sey, daß auch die übrigen Mitglieder mit dem gleichen Rechte wie die Ausschuß: Mitglieder den Situngen beiwohnen konnen.

Die übrigen Abfage murden durchaus angenommen. . Gienach murde bann der fragliche Entwurf fogleich in

der Urt abgeandert, wie er fich in der weitern mitfolgenden Beilage darstellt.

hierauf wurde eventuel zu der Wahl eines Borstandes und eines Sekretars in der Art geschritten, dag man die versammelten Freunde der vaterlandischen Geschichte ersuchte, in die zu diesem Behuse bereit gehaltenen Wahlzettel ein Inzdividuum für die Stelle eines Borstandes, und ein zweites für die Stelle eines Sekretars aus dem öffentlich zur Ginzsicht vorliegenden alphabetischen Berzeichniß derjenigen, welche dem historischen Bereine beizutreten sich bereit erklart haben, einzuzeichnen, und nachdem die auf solche Wiese ausgefüllten Wahlzettel eingesammelt worden waren, hat sich aus der öffentlichen, jedoch unter Verschweigung des Namens der Wähler geschenen Borlesung derselben ergeben, daß als Vorstand des Bereines der Eroßherzoglich

Medlenburg. Schwerinische geheime Legastionsrath Gumpelshaimer mit 28 —

und als Setretar ber K. Professor Fuchs mit 29 Stimmen gemahlt worden fen.

Nachdem nun auf solche Weise die Wahl eines Borsftandes und eines Sekretars vollzogen worden war, so schritt man nunmehr zum Wahlakt der zehn übrigen Bereins : Mitsglieder und zwar ganz in der oben beschriebenen Art und Weise, indem man nämlich die Versammelten ersuchte, aus dem vorliegenden alphabetischen Verzeichnisse die Namen der zu Wählenden zu entnehmen und solche in die bereit gehaltenen Wahlzettel einzuschreiben.

Diese wurden hierauf gesammelt, und nachdem fie sammtlich beisammen waren, offentlich, jedoch mit Verschweisgung des Namens der Wahler vorgelesen, wobei sich nacht folgendes Resultat ergeben hat.

Es murben namlich gemablt:

- 1) der Konigl. Regierungerath Bosner mit 31 -
- 2) der Königl. Staaterath, General : Commiffar und Res gierungs : Prafident Graf von Drech fel mit 31 -
- 3) der Ronigl. Detan Gampert mit 29 -
- 4) der Konigl. Regierungs Direktor Rudhart mit 27 -
- 5) der Domeapitular des aufgeloften Domstiftes, Graf von Reifach mit 26 -
- 6) der Königliche Kammerer und Appellationsgerichtsrath Graf von Armannsperg mit 24 —
- 7) der Konigl. Rath und Prafidial: Setretar Refc
- 8) ber Raufmann R. G. Rranner mit 17 -
- 9) der Ronigl. wirkliche geheime Rath, General . Com: miffar und Regierungs-Prafident von Lin & mit 15 -
- 10) der R. B. Rammerer und St. Georgen : Ritter Graf von Cofch auf Stein , mit 15 Stimmen.

hierauf murde gegenwartiges Protokoll vorgelefen, und von fammtlichen Unwefenden unterfchrieben:

von Lind.

Rubbart.

Bosner.

Freihr. v. Frauenhofen.

Muller.

D. G. Rranner.

Joh. Cv. Bilter.

Brogl, Defan.

Allioli.

Sofol, Pfarrer.

Bedall, Defan.

Dr. Medel.

Rnittl.

Direttor Maurer.

Saunold, Landr. Graf Reifach. G. 2. R. Gumpelshaimer. Graf von Lofd. Shieber. Gampert. Gumpelshaimer. Gber. Graf Dredfel. Forfter. Mebrl. Adolf von Bergog. Genft. Raftenmair, Candrichter von Burglengenfeld. Urmannfperg. Joh. Bapt. Raith, Pfarrer gu Burglengenfeld. Fuchs, Professor.

Prasidium der Konigl. Regierung des Regenfreises. v. Linck.

(L. S.)

Refd.

Reft, Rath und Prafidial : Selretar.

# D. Befete

bee hiftorifch. Bereine für ben Regenfreis.

In Ermagung ber Bortheile, welche bas Studium ber vaterlandifchen Gefchichte befonders burch Ermedung und Sthaltung bes vaterlanbifden Sinnes gemabrt, in Ermagung ferner, dag die vollkommene Bearbeitung ber allgemeinen Gefdichte bes gemeinfamen Baterlandes abhangt von ber Renninig ber befondern Befdichte, feiner einzelnen Theile, ber einzelnen Stabte und übrigen Gemeinden, ihrer Berfaffungen, ihres Sandels, berühmter Gefchlechter, ihrer Site, Stiftungen und andern Dentmale, und in Ermaqung, bag bie verfchiedenen nun in einem Ronigreiche vereinigten Bander und Gemeinden burch bie Betrachtung der Groff: thaten, die ihre Altvordern gemeinfam vollbracht, und ber Schickfale, die fie icon mit einander erduldet, mit einem Borte: durch die Renntnig der Gemeinschaft ihrer Geschichte als alte Freunde, Gefchlechts : und Gefchichtsgenoffen und Bermandte noch enger und freundlicher verbunden merden . haben fich mehrere im Regenfreise bes Ronigreiches Bapern mobnende Freunde ber vaterlandifden Geschichte an einem Bereine unter bem Ramen

Historischer Verein fur ben Regentreis unter zu Grundlegung folgender

Sapungen

verbunden :

T.

Der 3med des hiftorifchen Bereins fur ben Regentreis ift Die Berbreitung der Renntnif der vater:

landifden Gefchichte, junachft der jum Regentreife gehörigen gandebtheile.

#### 11.

Diesen Zweck zu erreichen, machen sich die Mitglieder bes historischen Bereins für den Regenkreis anheischig, zur Entdeckung und Erhaltung historischer Denkmale, zur Sammelung beweglicher Untiquitaten, zur Aufsichung ber Nostizen sowohl über die römischen Alterthümer, wie Straßenzüge, Befestigungen, Grabstätten u. f. w. als über die Merkwürdigkeiten und Denkmaler aus der teutschen Urzeit, und dem Mittelalter, Beitrage zur Geschichte der Studte und anderer Gemeinden, der Kirchen, Stiftungen, ausgezeichneter Geschlechter und berühmter Manner, über merkwürdige Ereignisse u. s. w. nach Kraften mitzewirken.

#### III.

Um die hierauf zielende Thatigkeit zu regeln und nutsbarer zu machen, wird ein Ausschuß von 12 Bereins : Mitgliedern einschlußig eines Borstandes und eines Sekretars bestellt.

#### IV.

Der Ausschuß, der Borftand und der Sekretar werden aus den in Regensburg und der nachsten Umgegend wohnen: den Mitgliedern nach Stimmenmehrheit jedesmal auf ein Jahr in einer General : Bersammlung gewählt.

#### V.

Der Ausschuß halt je am Mittwoche der ersten Moche eines jeden Monats, oder wenn derselbe ein Feiertag ist, am darauf folgenden Tage eine Situng, in welcher die Angelegenheiten des Bereins besprochen oder gegenseitig ausgetauscht, die eingekommenen Mittheilungen, neue historische Schriften vorgelegt, und in Berathung gezogen, und Abshandlungen der Ausschuße oder Bereinsmitglieder abgelesen werden.

Alle Bereinsmitglieder, auch wenn fie nicht Mitglieder bes Ausschusses sind, können an der Sigung mit den gleichen Rechten wie die Ausschußmitglieder Antheil nehmen.

Der Borstand führt hiebei den Borsit, der Sekretär bas Protocoll. Der Sekretär ist zugleich Archivar und Confervator des Bereins.

#### VI.

Alle Jahre werden vom Ausschuffe die literarischen Abe handlungen des historischen Vereins für den Regenkreis dem Drucke übergeben.

#### VII.

Alle Freunde der vaterlandischen Geschichte und Altersthume : Kunde find zum Beitritte eingeladen.

# E. Wahlliffe.

Bei der am 20. Nobember 1830 im R. Regierungsgebaude vorgenommenen Wahl eines Borftandes, Sekretars und der übrigen Mitglieder des Ausschuffes für den hiftorifchen Ber: ein, waren die Stimmen folgendermaßen vertheilt:

Bum Borffand murde der Großherzogl, Medlenburg: Schwerinische geh. Legationbrath E. G. Gumpelg: haimer gemahlt mit 28 Stimmen.

Bum Gefretar murde der Konigliche Professor Fuchs gewählt mit 29 Stimmen.

Bu Musschuß : Mitgliedern :

Graf von Armannsperg mit 24 Stimmen Regierungsrath Bosner . " 31 "
Graf Drechsel . . . " 30 "

| Regierungerath Friederich  | mit  | 6  | Stimmer |
|----------------------------|------|----|---------|
| Baron Frauenhofen          | ))   | 10 | **      |
| Defan Gampert              | >    | 29 | 39      |
| Graf 20fc                  |      | 14 | 33      |
| Graf Reifach               | >>   | 25 | 39      |
| Direftor Rudhart           | 30   | 27 | 24      |
| Graf Seiboldebarf          | 29   | 5  | 90      |
| Rath Refch                 | >>   | 19 | 37      |
| Raufmann Kränner           | *    | 18 | 39      |
| Direttor Gumpelghaimer     | w .  | 14 | 9       |
| Direttor Maurer            | ' אר | 10 | **      |
| Landes Dirett. Rath Muller | 10   | 6  | >>      |
| Prafident v. Zautphoeus    | 20   | 3  | 9 .     |
| Dber-Juftig-Rath Liebel .  | >>   | 8  | *       |
| Direttor Schieder          | *    | 9  | *       |
| Prafident von Lind         | *    | 15 | . *     |
| Freiherr von Bergog        | 33   | 12 | *       |
| Pfarrer Rubenbauer .       | *    | 3  | 99      |
| Patrimonialrichter Forfter | >9   | 1  | >>      |
| Professor Durach           | - 35 | 9  | '99     |
| Regier. Rath Bohonomsky    | 77   | 7  | >>      |
| Regierungsrath Peter       | *    | 1  | *       |
| Canonicus Graham           | 37   | 5  | >>      |
| Canonicus Redel            | 37   | 2  | >>      |
| Landrichter Anittl         | *    | 1  | >)      |

Aus diesen machen mit dem Borftande und Sekretar nach der Mehrheit der Stimmen nun in allen 12 Bereins; glieder den Ausschuß aus.

Regensburg ben 24. Marg 1831.

C. G. Gumpelghaimer, b. 3. Borftand.

Buchs, Gefretar.

# F. Ronigliche Beftatigung.

# Ronigreich Bayern, Staats-Minifterium bes Innern.

Der Bericht vom 23. November mit dem beigelegten und wieder mit zuruckfolgenden Protokolle des neu zusammens getretenen geschichtlichen Bereins für den Regenkreis, mit dem bereits die Zahl von 170 übersteigenden Berzeichnisse seiner Witglieder mit dem Entwurse seiner Statuten und der Wahl eines Vorstandes, Sekretärs und Ausschusses diente zu einem neuen erfreulichen Beweise, wie viele Empfänglichkeit für die hohen Absichten des Monarchen, wie viel ächter Baterlandsgeist und welch ein reger Eiser in Bapern walte, die Gegenwart an die Vorzeit zu knupfen, die Achtung für das bestehende, des Fortschreitens und der Verbesserungen unbeschadet, (immer sester einzubärgern und ein neues eben so zartes als sestes Band zwischen Opnastie und Volk zu bilden.

Dieses Ergebniß bringt der zweckmäßigen Einleitung des Präsidiums, wie dem lichtvollen und rastlosen Streben des Direktors Rudhart und der patriotischen Gesinnung der sämmtlichen übrigen Theilnehmer hohe Ehre. — Die Namen derselben, so wie die Statuten, denen hiemit als durchaus angemessen die Bestätigung ertheilt wird, sind zur öffentlichen Renntniß zu bringen. — Die Erledigung dieses Berichts wurde unverzüglich erfolgt seyn, wenn man nicht wegen des am Schluß ausgedrückten Bunsches der Portosstreiheit der Sendungen an und von historischen Bereinen, im Falle gewesen ware, mit dem R. Finanz Ministerium Rücksprache zu pstegen. — Selbes forderte hierüber die Generalpostadministration um Bericht auf, die aber wesentliche

Bermalfungs: Schwierigkeiten bagegen erhob und das Augenmerk auf anderweitige Mittel lenkte, das schone Biel thunlichft zu befordern.

Die Erhaltung und Burdigung geschichtlicher Ueberreste und alterthumlicher Kunstwerke, die Sammlung der
annoch im Mund des Bolks sirkulirenden Sagen und Legenden, Bolksmährchen und Bolkslieder, — die Fortsetzung der
begonnenen Städte: und Gemeinde: Chroniken und Gedenkbücher der Pfarreyen, die Ausmerksamkeit auf die verschiedenen
Dialekte und auf die hie und da noch sichtbaren Ueberbleibsel
slavischer Sprache und Sitten, geben dem vereinigten Kreise
vaterländisch gesinnter Geschichtsfreunde einen edeln Bereich
der Belehrung und Unterhaltung. — Je mehr gründliche
und geschmackvolle Monographien, desto mehr seste Grundsteine einer pragmatischen allgemeinen Geschichte des Königreichs.

Da das trefstiche Vorbild der topographisch-historischen Karte des Regenkreises, das auf allerhöchsten Befehl in allen Kreisen des Königreichs nachgeahmt werden soll, noch immer nicht ordnungsmäßig in den Buchhandel gediehen ist, hat das Präsidium 12 Eremplare derselben einzubefördern, mit Beifügung des Preises, welcher demselben unverzüglich ersstattet werden wird.

Munchen den 26. Janner 1831.

### Auf

Gr. Königl. Majestät allerhöchsten Befehl. v. Schent.

An das Prasidium der R. Regierung des Regen: Ereises, den historischen Berein für den Regen: Ereis betreffend. Durch den Minister der General-Sekretar. In deffen Berhinder rung der geheime Seskretar Staudacher.

# G. Ausschuß.

### Borftand:

1) G. G. Gumpelghaimer, geheimer Legationsrath.

### Gefretar:

2) Tuds, R. Profesior.

# Uebrige Mitglieder:

- 3) Grafv. Urmannfperg, R.q. Appellationsgerichterath.
- 4) Bosner, R. Regierungs : Rath.
- 5) Graf v. Drechfel, R. Staats:Rath und General: Commiffar.
- 6) M. Gampert, Defan.
- 7) R. G. Kranner, Raufmann.
- 8) v. Lind, R. General : Commiffar.
- 9) Graf von Bofch auf Stein , Ronigl. Rammerer.
- 10) Graf v. Reifach, Domfapitular.
- 11) Refc, R. Rath.
- 12) Rudhart, R. Regierunge : Direktor.

# H. Berzeichniß

ber Mitglieder, welche bem zu bilbenden historischen Berein für ben Regenfreis bis zum 1. September 1831 beigetreten find.

### Rach alphabetifder Ordnung:

- 1) Gr. 21 dam, Rechtsrath gu Gichftabt,
- 2) Mimuller, R. Pfarrer gu Ruprechtsbuch.
- 3) 211ioli, R. Landgerichtsaffeffor ju Pfaffenberg.
- 4) Billibald v. Unethan, R. Forfigehilfe ju Gulgbach.
- 5) Minmiller, Domfapitular ju Gichftadt.
- 6) Fr. Graf von Armannsperg, R. B. quiesc. Appellationsgerichts : Rath ju Regensburg.
- 7) Bolfg. Friedr. Uffum, R. Pfarrer gu Gdelsfelden.
- 8) Ferd. Muer, Cooperator ju Gulgbach.
- 0) Querbad, R. Landrichter gu Roding.
- 10) Bader, R. Pfarrer gu Polnfeld.
- 11) Barth, Domfapitular und Genior gu Cichftadt.
- 12) Georg v. Baumler, Gutsbesiger in Abelhausen.
- 13) Gr. Bauer, Regierungs : und Juftigkanglei: Affeffor ju Gichftadt.
- 14) Bauer, R. Pfarrer gu Preith.
- 15) Baumann, R. Revierforfter ju Roding.
- 16) Baumeifter, R. Uffeffor gu Gichftadt.
- 17) Peter Rarl Bedall, R. Defan ju Gulgbach.
- 18) Baierlacher, Steuerbeamter gu Gichftadt.
- 19) Baumgarten, R. Regierungs : Registrator.
- 20) Bed, R. Pfarrer gu Bald.
- 21) Bermiller gu Staftham.
- 22) Joh. Samuel Beutner, R. Pfarrer ju Ilfchwang.

- 23) Gr. Undra Bichter, Rechtspraktikant ju Gulgbach.
- 24) Boener, R. Regierungerath.
- 25) Dr. Bohonowelly, R. Regierungerath und Stadt: Commiffar.
- 26) Chriftoph Bollmann, Burgermeifter gu Gulgbach.
- 27) Gottfr. Carl Joh. Brenner, herzogl. Anhaltischer Legationsrath und vormaliger Rittercanton: Baunachischer Syndicus.
- 28) Georg Brogi, Pfarrer und Ruraltapitel-Defan in Bettbrunn.
- 29) Ignah Brunner, Reifer'fder Benefiziat in RaftL
- 30) Chriftmann, Stadtrichter und Stadt-Commiffar
- 31) Michael Dachauer, Sandelsmann in Reuburg.
- 32) Joh. Georg Konrad Dillinger, R. Pfarrer zu Allseld.
- 33) Graf v. Drechfel, R. Staatsrath und General-Commissar, Ercelleng.
- 34) Dumpert, Cooperator ju Mittenau.
- 35) Dr. Joh. Bapt. Durach, R. Lycealprofeffor dahier.
- 36) Eder, R. Landrichter gu hemau.
- 37) v. Eggelfraut, I. Burgermeifter.
- 38) Chrenberger, R. Pfarrer ju Borth.
- 39) Gifenhart, Regierungs: und Juftigkanglei-Direktetor zu Gichftadt.
- 40) Jatob Friedr. Edart, Pfarrer gu Eglwang.
- 41) Elfperger, R. Defan zu Porbaum.
- 42) Enderlein, R. Forstamtsaktuar ju Brud.
- 43) F. A. Filch ner, Revierforfter gu Bernhof, A. Forfts amts Bilbed.
- 44) Alois Tifder, Gerichshalter gu Gulgbach.
- 45) Fifcher, R. Pfarrer gu Deuerling.
- 46) Konrad Forfter, R. Revierforfter ju Gulibach.

- 47) Sr. Forfter, Berichtshalter gu Etterghaufen.
- 48) Freiherr v. Frauenhofen, R. Regierungsaffeffor.
- 49) Dr. Friederich, R. Regierungerath.
- 50) Fuche, R. Professor.
- 51) Fuchs, Graf v. Montgelas'icher herrichofterichter gu Baigkofen in Eggmuhl.
- 52) Chriftoph Gad, R. Delan gu Guigbach.
- 53) M. Gampert, R. Defan.
- 54) heinrich Gareis, herrschafterichter und Gutsad. ministrator zu Winklarn.
- 55) Gerfiner, R. Landrichier in Ingolftabt.
- 56) Jakob Giggenbach, Patrimonial : Gerichtehalter in Wildenftein.
- 57) Freiherr August von Gife, R. geheimer Rath und Minister am Kalferl. Ruff. Sofe, Ercelleng.
- 58) Gr. Adam Graf, Landgerichtbargt gu Gulgbach.
- 59) Marian Graham, Gutsdirektor zu Strahifeld, Landgerichte Roding.
- 60) Griesbeck, Cooperator und p. t. Pfarrprovisor zu Frauenzell.
- 61) Grimm, R. Pfarrer gu Silghofen.
- 62) Grater, Actuar zu Gichftadt.
- 63) Gumpelghaimer, R. Rreis: und Stadtgerichts: Direktor.
- 64) G. G. Gumpelihaimer, Großherzogl. Medlenb. Schwerinifch. geheimer Legationsrath.
- 65) Saunold, R. Landrichter zu Bohenftrauß.
- 66) Sander, Landgerichts : Uffeffor gu Beilngries.
- 67) Sann, Domprobst gu Gichftadt.
- 68) Georg Julius Berbft, R. Pfarrer ju Rosenberg.
- 69) v. Serrmann, R. geheimer Rath und Appella: tionegerichte : Bizeprafident.
- 70) Derwig, Berrschafterichter gu Borth.

- 71) Dr. Serg, Uctuar.
- 72) bibel, Revierforfter gu Borth.
- 73) Johann Birich, Rektor und Spitalprediger gu Gulgbach.
- 74) Soflinger, Erpositus in Guffenbach.
- 75) 306. Sopfi, R. Pfarrer zu Juschwang.
- 76) BofdI, R. Pfarrer gu Engelbrechtsmunfter.
- 77) Michael Dogl, Pfarrer in Teung.
- 78) Soil, Burgermeiffer in Gichftadt.
- 79) Friedr. Bernhard Dolfte, R. Pfarrer gu Efchen: felden.
- 80) Sotter, Diftrietefchulinfpettor gu Ripfenberg.
- 81) Chriftian Ibler, Cooperator ju Ilfcmang.
- 82) Martin Job, R. Stadtpfarrer und Diftrittefchul-
- 83) Ragermaner, Cooperator gu Roding.
- 84) Bingeng Raifer, R. Pfarrer gu Reutirchen.
- 85) Ranfer, R. Pfarrer der untern Stadt in Regensburg.
- 86) Raftenmair, R. Landrichter ju Burglengenfeld.
- 87) Rleinfchmidt, R. Regierungerathe-Acceffift.
- 88) Rnittl, R. Landrichter gu Malleredorf.
- 89) Rlug, Regierungs = und Justigkangleirath zu Gichstädt.
- 90) Johann Unton Rolbler, Cooperator gu Gulgbach.
- 91) Rifolaus Gottfried Rranner, Affeffor und Rfm.
- 92) Rrempl, Benefiziat: und Schulinspektor zu Geisfelhoring.
- 03) Dr. Laberer, R. Pfarrer gu Dberhaunstadt.
- 94) Lechner, Benefiziat zu Rofching.
- 95) Gottfried Letchge, Burgermeifter gu Pfreimdt.
- 96) Dr. Lie bel, Gurftl. Thurn u. Tar. Dber: Juftigrath.
- 97) v. Lin d, geheimer Rath , General: Commiffar.
- 08) v. Lind, Revierforfter ju Brud.

- 99) Hr. Graf v. Losch auf Stein, R. B. Kammerer und St. Georgenritter 2c.
- 100) Ludwig Lorbeer, R. Landrichter ju Gulgbach.
- 101) Subert Queas, R. Revierforfter gu Bennesreuth.
- 102) Martel, R. Pfarrer gu Stambried.
- 103) Mauerer, R. Pfarrer gu Walterbach.
- 104) Maurer, Direktor.
- 105) Dr. Frang Anton Maner, R. Atademiter und oberer Stadtpfarrer zu Gioffact.
- 106) Dr. Frang Mayer, R. Pfarrer gu Pondorf.
- 107) Michael Mayer, R. Benefigiat gu Rurn.
- 108) Maper, R. Pfarrer ju Mailing.
- 109) Maner, R. Landgerichts Mieffor gu Roding.
- 110) Franz Xaver Mayinger, R. Landgerichts : 21sfessor zu Sulzbach.
- 111) Dr. Dr echel, R. Landgerichte-Uffeffor gu hemau.
- ber, dermal R. Gefällamte : Administrator gu Reumarkt.
- 113) Johann Bapt. Mois, lit. Magistratsrath gu Reumarkt.
- 114) Undra Mofer, R. Pfarrer gu Konigstein.
- 115) Alois Dublbauer, Lehrer und Chorregent gu Breitenbrunn.
- 116) Muller, quiefc. Landes-Direktionerath.
- 117) Muller, Regierungs : und Justig-Ranglei-Affeffor zu Gichftadt.
- 118) Frang Aaver Muller, R. Pfarrer gu Beukirschen, Landgerichts Burglengenfeld.
- 119) Munchsborfer, R. Pfatrer ju Gichelberg.
- 120) Raft, Cooperator gu Roding.
- 121) Graf von Oberndorf, R. Rammerer auf Regendorf.

- 122) Frhr. v. Defele, R. B. Regierungerath.
- 23) fr. Sanitatbrath Dr. Oppermann, (flarb den 14. Marg 1831.)
- 124) Oppermann, Fürftl. Thurn und Tarifcher Registrator.
- 125) Ditertag, Legationsrath.
- 126) Patlen, R. Profeffor.
- 127) Pangras, Erpofitus ju Riedermobing.
- 128) Dr. Peifden, R. Landgerichts Phyfitus ju
- 129) Pefeneder, St. Pfarrer ju Raffing.
- 130) Petermaper, R. Pfarrer ju Obereichffadt:
- 131) v. Peterfen ; Major.
- 132) Joseph Petten to fer, R. Rentbeamte gu Lenchtenberg.
- 153) Pidl, R. Pfarrer und Rammerer gu Rofding:
- 134) Johann Chriftoph Pleifteiner, Stadfichreiber zu Reunburg.
- 135) David Popp, Domtapitular gu Gioftadtir
- 136) John Bapt. Ralth, R. Stadtpfarrer in-Burge
- 137) . Raufner, R. Pfarrer gu Unfernheirn. (Off
- 138) -- Reber, R. Forstwarth sie Eichstädt. (10)
- 139) Reichel, R. Forfimeifter in Relheim! -- (501
- 140; Joseph v. Reichert, R. Rentbeamte von Rent markt.
- 141) Graf von Reifach, Domkapitular des vorma-
- 142) -- Reich, R. Rath und Prafidial-Setretar.
- 143) Jogann Richter, R. penfionirter Unter-Lieute-
- 144) Chriffoph Riedhammer, R. Landgerichts. Affeffor

- 145) Sr. Rieger, R. Pfarrer gu Unpershofen.
- 146) Rober, R. Rentbeamter gu Gulgbad.
- 147) Michael Rodig, Benefigiat gu Baiglofen.
- 148) Rodig, R. Pfarrer gu Lenting.
- 149) Rothhammer, R. Forstamts. Attuar zu Beiln: gries.
- 150) Dr. Rudhart, R. Regierungs Direktor, Mitglied ber Mademie der Biffenschaften.
- 151) Sartorius, Regierungs = und Justig : Kangleis rath zu Gichstädt.
- 152) Sauerbrunn, R. Forftmeifter gu Bobburg.
- 153) Franz Seraph Schaft Im a i er, K. quiesc, Rent-
- 254) Anton Schaller, R. Landgerichts : Phofifus zu Reumarkt.
- 155) Mois Schels, R. Rentheamter in Neuburg.
- 156) Eduard v. Schene, R. Staatsrath und Gene-
- 157) Schieder, R. Kreis: und Stadtgerichts:Director.
- 158) Mois Schiefl, Landwehr Major zu Gulgbach.
- 159) Christian Schieft, Upotheter ju Gulgbach.
- 160) Com elder, Dr. Med. ju Beilngries.
- 161) Schmit, R. Forftmielfter ju Relbeim. -- ( 5"
- 162) Dr. Schmid, Gerichtsanzt in Worth. --
- 163): Math: Schnetter, R. quivic. Regierungs: Se: fretar zu Sulzbach.
- 164) Shettel, R. Rentbeamter gu Maltetbach.
- 165) Schonberger, Schullehrer gu Morth.
- 166) Frhr. v. Schrent, R. Appellationsgerichte = Prafibent
- 167) Sr. Joseph Schrider, R. Forftwart ju Ilidmang.
- 168) Schuegraf, R. Oberlieutenant.

- 169) Gr. Joseph Schmaczfarber, R. Pfarrer, Rural. Faritel : Rammerer und Diftriete Schul-Inspettor ju Gutenhofen.
- 170) Joseph Sech fer, Rooperator gu Gulgbach.
- 171) Geehan, Erpofitus ju Meutirchen.
- 172) Ferdinand Alois Graf von und zu Seibolds:
  dorf, Doinkapitular des vormaligen Sochftifts
  Regensburg und des hohen St. Georgen: Ordens
  Großkommenthur.
- 173) Friedr. Wilhelm v. Seidel, Buchdruckerei In-
- 174) Adolf v. Seidel, Buchdruckerei : Inhaber gu Gulibach.
- 175) Senft, R. Forstwart ju Reichenbach.
- 176) Spieß, Affesfor gu Gichftadt.
- 177) Steiner, R. Pfarrer gu Brud.
- 178) Peter Steiner, Detan und Gladepfarrer gir Schwandorf.
- 179) Steinlein, Johann Beinrich, R. Pfarrer gu Furnried.
- 180) Stettner, Gotthard, Rechtspraktikant und Gerichtshalter von Woffenbach und Pillfach zu Reumarkt.
- 181) Frhr. Beinrich von Stromer, Gutsbefiger von Sollnftein.
- 182) Dr. Gußmann, Detonomie:Befiger du Tifcbach.
- 183) Zaucher, R. Revierforfter ju Mittenau.
- 184) Frhr. v. Zaufphous, R. Regierungs : Digeprafident.
- 185) v. Thon & Dittmer, Fürftl. Thurn und Taxis scher Domainen : Uffessor.
- 186) Sr. Teichlein, R. Rentbeamter gu Seman.
- 187) F. X. Thoma, R. Advotat ju Beilngries.
- 188) Friedrich Tre & I, Rechtsrath gu Gulgbach.

- 189) Sr. v. Boith, R. Dberft-Bergrath und Direttor.
- 190) Maria Ludwig v. Boithenberg, R. Forstwart zu Großalbershof.
- 191) Dr. Bollhann, Regierungs : und Juftigenngs leirath gu Gichftadt.
- 192) Johann Friedrich Ferdinand Borbrugg, R. Pfarrer gu Reukirchen.
- 193) Georg Bagner, R. Revierforfter gu Buch.
- 194) Bagner, Gerichtshalter gu Peilenstein.
- 195) Ballbrun, R. Pfarrer gu Teiffing.
- 196) Zaver Banberer, Stadtschreiber ju Gulgbach.
- 197) Bechfung, R. B. Lieutenant,
- 198) Bein, Cooperator ju Roding.
- 100) Bieland, R. Landrichter ju Stadtamhof.
- 200) Georg Billfarth, R. Pfarrer gu Bartenftein,
- 201) Jakob Bifling, Burgermeifter in Reunburg,
- 202) Windwart, Regierungs-Affeffor und Fistal: Adjunet.
- 203) Binter, R. Pfarrer gu Brennberg.
- 204) Johann Andreas Bahner, Pfarr-Bermefer gu Sulsbach.
- 205) Ludwig Benter, R. Getretar ber Reiche: Ar: chive su Munden.
- 206) v. Bergog, Gutebefiger.
- 207) Joseph Zizelsperger, K. Advokat zu Sulsbach.
- 208) Biller, R. Pfarrer ju Rittenau.
- 209) Bimmer, Pfarrer ju Mosham.

### Eigene Arbeiten.

# Aufichten

3med, Wirfungsfreis und Mittel

historischen Bereins für den Regenkreis, von dem Bereins : Mitgliede Herrn Regierungs : Affessor und Fiscal : Abjunct Windwart.

Wie ich die Sache anfehe, gebort der hiftorifche Berein ju den erfreulichsten und gewiß auch ersprießlichsten Erfchelnungen, welche dem Regenkreise eben jeht werden konnten.

Der Augenblick ist gut gewählt, weil zu der namlichen Beit, als die Idee über die Grundung des Bereins rege wurde, derjenige Theil der Baperischen Nation, welcher den Regentrels bewohnt, durch die Ginführung des kandraths eine Selbständigkeit und innere Geschlossenheit erhielt, welche eine Abrundung dieser Provinz nach andern Seiten hin zeitz gemäß erscheinen läßt.

Er ist gunftig, weil eben in unserer Zelt viele achtungs: wurdige Manner leben, welche sich seit Langem mit historischen Forschungen abgegeben haben, und durch deren vereinigkes Birken nennenswerthe Zwecke erreicht werden konnen; ob dieses nach zehn und mehreren Jahren noch der Fall sepn durfte, ist zweiselhaft, wenn nicht eben durch den Berein wieder eine Borliebe für das historische Fach erweckt wird.

Die Grundung des Vereins ift Bedurfniß, weil eine Sammlung der historischen Merkwurdigkeiten, welche in nicht unbedeutender Anzahl vorhanden sind, wegen zu ber fürchtender Gefahr des Verlustes, Kunftigen Zeitaltern nicht ausbehalten werden darf.

Das erhebenste aber von allen Auspizien ift, daß des Ronigs Majestat Selbst tiefer Renner der Geschichte sind, und der Berein sich der Hosnung hingeben darf, von diesem großen Gonner der Wissenschaft jeden Schutz und jede Beforderung auszuwirken.

Der 3med des Bereins fpricht fich durch feinen Da-

Das Gebiet, auf welchem er feinen Wirkungstreis findet, ift die vaterlandische Geschichte mit besonderer Bestehung auf die Geschichte des Regenkreifes.

Mir scheint, daß der nachfte 3weck fich auf folde geschichtliche Ereignisse beschranten muße, welche ihren Schauplat im Bezirk des Regenkreises felbft genommen haben.

Daf fie insgefammt auf die vaterlandische Geschichte gurudwirken, so wie im Gegentheile diese wieder auf die Geichichte des Kreifes wirkt, ift an und fur fich klar.

Richt fo leicht durfte man der Behauptung Glauben beimeffen, daß in dem an sich engen Begirke dieses Kreises Thatsachen ins Leben getreten sind, deren Berschmelzung mit der Geschichte Teutschlands und der europäischen Staaten unverkennbar, deren Interesse welthistorisch ift.

Ich fpreche hier nicht einmal von jener uralten Beit, wo die romischen Adler die Fluthen der Donau vorbeiziehen sahen, welche gegenwärtig die Mauern Regensburgs ber spuhlen, ich steige um ein Jahrtausend weiter herauf, bleibe bei der Periode stehen, wo Regensburg den Welthandel and dog, gehe auf die niederschlagenden Erscheinungen des

Suffiten : Reieges über; und faffe neuerdings Buf bei den Greigniffen bes Reformations : Krieges.

Gerade in dem Gebiete, welches wir behaupten, hat die Reformation eine so ganz eigenthumliche Gestaltung ansgenommen, der Rampf des Sudens mit dem Norden, unter welcher Form man die Erscheinungen des dreißigjährigen Krieges so gern darstellt, hat sich hier so selbstständig und mit immer wiederkehrenden Reaktionen ausgebildet, daß der reichste Stoff zur Behandlung im Einzelnen und im Ganzen sich dem Forscher darbietet.

Diefer Gegenstand, welcher dur Aufgabe fur ein hifrorisches Werk von höchster Bedeutung erhoben zu-werden verdient, ift bisher noch nicht gesondert bearbeitet, es fehlt dazu nicht an Quellen, die noch gar nicht ans Licht gezogen sind.

Dag Begebenheiten von hochstem Interesse noch viels fach im Dunkeln liegen, liefert eben Stoff fur den Berein, der vor nichts zuruckschrecken darf, auch nicht vor gang unbetretenen Bahnen; denn das ift eben Aufgabe der Geschichte, wie aller Wissenschaft, Unbekanntes ans Licht zu ziehen.

Es ift hier der Plat, mein Bedauern darüber ausgudrucken, daß viele Quellen, und eigentlich schon Claborate
im Betborgenen liegen, welche aus der Dunkelheit hervorzugiehen schwer halten wird.

Ich meine die hiftorifchen Auffage, welche in den vormaligen Albstern verfaßt und gesammelt, aber der Deffentlichkeit nicht übergeben und bei der Sakularisation verzogen wurden.

Die Conventualen berjenigen Ribfter, in welchen auf Wiffenschaftliche Bildung gehalten wurde, (und biefes geschah nut Ausnahme ber Bettelorden in ben meisten) hatten die Freie Bahl, sich auf einen literarischen Gegenstand zu verlegen, und daran zu arbeiten, mit Benügung aller Quellen, welche

die sehr zahlreichen, oft ausgesuchten Bibliotheken darboten. Aber nicht nur Bibliotheken, sondern Urkunden-Sammlungen auf die altesten Zeiten zuruck, numismatische Sammlungen, Monumente in Kirchen, Friedhofen u. ogl. m. unterstützten derlei Forschungen. Es hat auch hier nicht an Mannern gesehlt, welche sich Fach-Studien angelegen senn ließen. Und sie haben gearbeitet in der Geschichte, wie in andern Fächern mit einer Muße, deren kein Weltmann sich freut; sie haben ihre ganze Lebensart auf ein einziges Studium verwendet.

Sollte aus folder Kraftanstrengung nichts Gebiegenes bervorgegangen fenn?

Ihre Manuscripte waren größtentheils in den Klosterbibliotheken aufbewahrt, und kamen bei Aufhebung der Kloster — Gott weiß wohin?

Wenn man bedenkt, wie viel Rugen Muratori, Defele und viele andere durch das bloße Sammeln folcher, zerstreuter Ausarbeitungen der historischen Welt gebracht has ben, so kann man sich kaum des Aergere über die bei uns vorgegangenen Verschleuderungen enthalten.

Richt empfehlend für den historischen Standpunkt ift der Umstand, daß durch die gegenwärtige Kreiseintheilung die alten Provinzen aus der hundertjährigen Geschlossenheit ihrer Gebiete herausgerissen, und zu einem Ganzen umgeformt wurden, dessen heterogene Bestandtheile den ihnen durch Klima, Lage, Berkehr und Bolksgeist aufgedrückten Stempel der Verschiedenheit dennoch nie verlieren werden.

Den größern Theil des Regenkreises bilden die Zemter der ehemalig obern Pfalz mit Theilen von Pfalz: Sulzbach und Pfalz: Reuburg. Getrennt von dem Zusammenhange dieser Provinz sind die Aemter Neustadt an der Waldnah mit der Grafschaft Sternstein, Tirschenreuth, Woldsaffen, Eschenbach, Kemnath, so wie einige in dem Gebier der ehemaligen freien Reichsstadt Nurnberg gelegene kleine Aemter.

Dagegen find in das Gebiet des Regenkreises gezogen außer bem vormaligen Bisthum Gichftadt, mehrere fonst zu Obers und Riederbagern gehörig gewesene Zemter dieß: und jens feits der Donau.

Jun ben ersten Augenblick wird jedoch diese Trennung und Wiederwerschmelzung der Thatigkeit des Vereins nicht im Woge stehen; denn er wird im Anfange seine Leistungen auf Einzelnes beschränken mußen, und erst, wenn ein hinlange liches Aggregat von Materialien, die im Detail gesichtet sind, vorhanden ist, wird man sich Ausarbeitungen für ein größeres Ganzes zur Aufgabe machen können. Auch ist darauf zu rechnen, daß seiner Zeit alle Kreise des Königreichs sich ges genseitig unterstützen, und auf diese Weise die abgetrennten Bezirke ihren Stammprovinzen doch literarisch naher gebracht werden.

So wie ich eben den Verlust von vielen schätbaren Vorarbeiten bedauert habe, muß ich an diesem Plate meine Beruhigung darüber zu erkennen geben, daß viele Quellen der Vergeffenheit entzogen und zu einzelnen Zwecken z. B. zu Chroniken, Familien-Geschichten und fonstigen Abhandlungen verarbeitet wurden.

Es murde mich zu weit führen, wenn ich jest schon in Die Aufzählung folder Claborate eingehen wollte.

Darauf will ich jedoch aufmerkfam machen, daß eine Busammenstellung aller gegenwartig bekannter Quellen des historischen Studiums in unserm Kreise eine der ersten Borarbeiten sepn wird, und daß, ehe diese Borandssehung mit noch einigen, auf die erste innere Einrichtung des Bereins abzielende, ganz rein gestellt ift, man sich auf Berührungen nach außen nicht einlassen sollte.

Wenn die Rede ift von dem 3med und Wirkungskreise biftorifchen Bereins, so versteht fich von felbst, daß nicht bie Geschichte im engsten Sinne des Worts zu nehmen, sondern alle historischen Bulfswissenschaften und Outenenittelen in den Bereich zu bringen find.

Ich rechne darunter insbesondere :

Orts : und Familien : Chroniten , Urfanden: Samunung. gent im Gangen und Gingelnen ,

Statistif im weitesten Umfange bes Worics ans alten und neuer Zeit,

alte und neue Geographie,

Topographie,

Kartensammlungen, Beichnungen ganzer Gegenden und einzelner merkwürdiger Ortschaften, wie sie ehemals, sen es zu was immer für einer Beit, waren, Monumente, Munzen ze.,

Die Ergebniffe von Musgrabungen.

So wie der historische Berein nicht nur aus der Zeit schöpft und für die Zeit arbeitet, in der er unmittelbar wirkt, so braucht er auch zur Leußerung seiner Thatigkeit nicht bloß den Umfang des Bereins selbst, sondern einen so viel mög-lich ausgebreiteten.

Das Mittel fich ihn ju verschaffen ift die Preffe.

Wie bereits gesagt wurde, wird der Berein nicht gleich-Unfangs mit Werken auftreten konnen, welche ein geschlosses nes Ganze barftellen, er wird sich auf Leiftungen im Heinen Einzelnen beschränken.

Daher scheint mir als das passendste Mittel, diese Leiftungen der Deffentlichkeit zu übergeben, eine Zeitschrift, welche, well man sich nicht immer auf eine bestimmte Anzahl von Beiträgen verlassen kann, in zwanglosen Desten zu erscheinen hatte. Zur Aufnahme in sie ware die geringste der Aufzeichnung würdige Notiz, selbst wenn sie nur etliche Zeilen umfaßte, geeignet:

Man macht den Teutschen überhaupt den Bormurf, boff ihr ganges leben sammeln, und wenn fie dann fterben, Riches

georbeitet haben. Diefer Vorwurf ift in ber That bei Vielen nicht ungegründet, aber der hauptnachtheil liegt darin, daß in olen Fallen, mit ganz geringer Ausnahme, die Früchte solcher Sammlungen verloren gehen, theils weil in der Res gel die hinterbliebenen kein Interesse dafür haben, theils weil jeder Dritte sich schwer in die Manieren des Sammlers einfindet.

Ift jedoch fur eine Niederlage gesorgt, in welcher auch noch so geringe Ercerpte auf der Stelle untergebracht wers den können, ohne daß man sie zur Berarbeitung bet einem größern Werke, welches am Ende doch nicht erscheint, Decennien lang aufzuheben brauchte, dann ware dieser Vorwurf beseitigt.

Dem Berein durfen die geringsten Mittel, deren jede Unfialt bedarf, nicht fehlen, er braucht Gelderafte, wenn auch nur maßige.

# Vortrag des herrn Direktor Maurer.

Die Prüfung eines von herrn Grafen von Reisach dem Bereine verehrten, mit gemalten Wappen vergierten alten Manuscriptes des Catalogus episcoporum Ratisbonensium hetreffend.

Der von dem herrn Domkapitular, Grafen von Reis fach, unserm Berein verehrte Katalog der Regensburger Bifcofe ift ein eben so schähderes, als in hinsicht seiner Nostigen brauchbares Geschenk, um das hiesige Episkopat nach ber Reihenfolge seiner Bischofe in einem allgemeinen Uebersbild vor sich zu sehen.

Da jedoch weder der Berfasser Arbeit bekannt, noch dieselbe mit irgend einem Kriterium geschichtlicher Autorität versehen ift, so ist es vor allem die Psiicht, den hiftorischen Werth dieses Kataloges mit grundlicher Kritik zu bestimmen.

216 Maafstab dieser Kritik wird von dem Verfasser eine Vergleichung des vorbenannten Kataloges mit frühes ren Arbeiten dieser Art jum Grunde gelegt, und zwar

- 1) mit dem Catalogus episcoporum Ratisbonensium, welchen Laurenzius Hochwart von Tirschenreut in der Oberpfalz geboren als hiesiger Canonicus hinterlassen hat; der den 7. Dez. 1536 in das hiesige Domkapitel eingetreten ift.
- 2) Ferner mit dem Catalogus aller Bischofe ju Regensburg, welchen der hiesige Canonicus Johann Paul von Leoprechting im Jahre 1667 verfaßet, und mit dem Wappen eines jeden Bischofs fehr schon ausgestattet hat.
- 3) Auf diese beiden Borarbeiten hat der hiesige Geschichtsforscher, geistl. Rath Jirngibl, die beifolgende Bappensammlung der hiesigen Bischöfe herstellen lassen, und bei einem jeden der Bischöfe mit eigener hand das Jahr seiner Einsehung unduseines Todes bestimmt.

Wir haben alle Ursache, diese Birngiblische chro: nologisch bestimmte Arbeit, als Quelle zum Grunde der Bergleichung des unten bemelbeten Catalogus zu nehmen.

4) Endlich enthalt der Didzesan-Schematismus vom Jahr 1830 Fol. 128 — 129 und 130 die chronologische Successions: Reihe der Bischofe im Bisthum Regensburg vom Jahr 697 bis 1830.

11m dem mir ertheilten Auftrage grundlich zu entspreschen, lege ich in 4 Kolumnen eine vergleichende Tabelle vor, und ziehe hieraus folgende geschichtliche Resultate:

| 0007 1 000           | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8051 + 610           | 48  | Shen Davich way Whank han                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1245                 |     | Theoderich von Abensberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1240                 | 49  | Johann I., Bergog v. Bayern, Gra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1212                 | # 4 | von Moosburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 120                  | 50  | Allbertus von Stauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I V C                | 51  | Johann II., von Streitberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | 52  | Erhard von Satelbogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -058                 | 53  | Konrad VII., von Sufato 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61                   | 54  | Friedrich II., von Parsbera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SI                   | 55  | Friedrich III., von Plankenfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19                   | 56  | Rupert I., von Reumarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8                    | 57  | Beinrich IV., von Abensberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2)                   | 58  | Rupert II., Graf von Sponheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| iin                  | 59  | Johann III., Cohn des Churfürften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | -   | Philipp von der Pfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13<br>14<br>15<br>26 | 60  | Pantratius von Singenhofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15                   | 61  | Cheara Marichall was Manning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16                   | 62  | Georg Marschall von Pappenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17                   |     | Bitus von Frauenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18                   | 63  | David Kölderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | 64  | Philipp, Bergog von Bapern, Kars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19                   | 100 | Dinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20                   | 65  | Sigismund, Graf von Jugger Wolfgang II., von Saufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21                   | 66  | Wolfgang II., von Hausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22                   | 67  | albert, Freihr. v. Lorring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23                   | 68  | Frang Wilhelm, Graf v. Wartenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24                   | 6   | Kardinal .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25                   | 69  | Johann Georg, Graf von Berber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26                   | 100 | stein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40                   | 70  | Adam, Freiherr von Torring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27                   | 71  | Guidobald, Graf von Thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | 72  | Albert, Herzog von Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28                   | 73  | Joseph Klemens, Bergog von Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4                  | 74  | August Klemens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29                   | 75  | Cahana Thomas & star See Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30                   | .0  | Johann Theodor, Sohn des Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31                   | 76  | Emanuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32                   | 10. | Klemens Wenzedlaus, Sohn des Fried.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33                   | 77  | rich August, Konigs von Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34                   | 77  | Unton Ignat Graf v. Jugger .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35                   | 78  | Mar Protop, Graf v. Torring'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | 79  | Joseph Konrad, Baron von Schrof:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 70                   |     | fenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 36                   | 80  | Rart, Freiherr bon Dalberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37                   | 81  | Johann Repomut von Wolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.                   | 82  | Johann Michael von Gailer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100                  | 50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |     | The second secon |

Regensburg ben 22. April 1831

| 44                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1300 1301<br>- 1383                                                  | 1308 † 1381<br>1381 † 1383 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1308 † 1381<br>1381 † 1383                                                                   | 1368 † 1381<br>1361 † 138 <b>3</b>                                                           |
| 1384 † 1409<br>1409 † 1421<br>1421 † 1428                            | 1584 † 1409<br>1409 † 1421<br>1421 † 1428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1384 † 1409<br>1409 † 1421<br>1421 † 1428                                                    | 1384 † 1409<br>1409 † 1421<br>1421 † 1428                                                    |
| 1428 cedirt<br>1428 † 1437<br>1437 † 1450<br>                        | 1428 † 1437<br>1437 † 1450<br>1450 † 1457<br>1457 † 1465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1428 cedirt<br>1428 † 1437<br>1437 † 1450<br>1450 † 1457<br>1452 † 1467                      | 1428 † 1437<br>1437 † 1450<br>1450 † 1457<br>1457 † 1465                                     |
| e 1465 † 1492<br>r 1487 † 1507                                       | 1465 † 1492<br>1492 † 1507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1465 † 1494<br>1494 † 1507                                                                   | 1465 † 1492<br>1492 † 1507                                                                   |
| 1508 † 1538<br>1538 † 1548<br>— † 1563<br>— † 1567<br>1567 † 1579    | 1507 † 1538<br>1538 † 1548<br>1548 † 1503<br>1503 † 1507<br>1507 † 1579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1507 † 1538<br>1538 † 1548<br>1548 † 1563<br>1563 † 1567<br>1567 † 1579                      | 1507 † 1538<br>1538 † 1548<br>1548 † 1563<br>1563 † 1567<br>1567 † 1579                      |
| 1579 † 1598<br>1598 † 1600<br>— † 1649                               | 1579 † 1598<br>1598 † 1600<br>1600 † 1613<br>1613 † 1649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1596 † 1598<br>1598 † 1600<br>1600 † 1613<br>1613 † 1649                                     | 1579 † 1598<br>1598 † 1609<br>1600 † 1613<br>1613 † 1649                                     |
| 1649 † 1661                                                          | 1649 † 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1649 † 1661                                                                                  | 1649 † 1661                                                                                  |
| 1661 † 1663<br>1663 † 1666<br>1666 † 1668<br>— † 1685<br>resig. 1716 | 1661 † 1663<br>1663 † 1666<br>1660 † 1668<br>1668 † 1685<br>1685 resig, 1716<br>1710 resig, 1719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1661 † 1663<br>1663 † 1666<br>1666 † 1668<br>1668 † 1685<br>1685 res. 1716<br>1716 res. 1719 | 1661 † 1663<br>1663 † 1666<br>1666 † 1668<br>1668 † 1685<br>1685 res. 1716<br>1716 res. 1719 |
| 4                                                                    | 1719 † 1763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1719 —                                                                                       | 1719 † 1763                                                                                  |
| 763 resig. 1768<br>1769 —                                            | 1769 + 1787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                            | 1763 † 1769<br>1769 † 1787<br>1787 † 1789                                                    |
| - gl                                                                 | A market from the control of the con |                                                                                              | 1790 † 1805<br>1803 † 1817<br>1822 † 1829<br>1829.                                           |

фі

Dir. Maurer.

Sehr zu bedauern ift, daß in dem alten handschriftlichen Catalogus zwischen dem Bischof Michael, und Siegefriedus eine Lucke von 15 Bischofen sich zeiget, deren Namen aus der Tabelle von Nro. 14 bis 27 inclusive zu ersehen sind.

2.

Obiger Catalog sowohl, als der hiesige Didzefan: Schematismus hat den Bischof Gottfried zwischen Bischof Chuno von Raitenbuch Nro. 25, und zwischen Bischof Konrad von Laich ling Nro. 26 ganz unrichtig ausgelassen,

Dieser Bischof Gottsried war Kanzler bei dem Kaifer Konrad III., und Friedrich I. Barbarossa, Probst im Stift zu Goslar, und wurde den 18. Janner 1185 ale Bischof v. Regensburg postulirt, resignirte aber das Bisthum den 19. Febr. 1186, weil die beiden Raiser aus dem Sause Sohenstaufen diesen in der Geschichte merke würdigen Kanzler in Italien unentbehrlich in ihrer Nahe bezhalten wollten.

क्षात्र केर कोट में एक स्थान होते**ड** साथ कर में एक केर

Bifchof Par linis noch Lupus, indem er fogleich mit bem Ratharing beginnt, traffen man and ben Ratharing beginnt,

Allein Johann Paul von Le oprechting führet an, daß Paulinus im Jahre 470, also zur Zeit, wo Regenssburg Anfangs unter Od oaker, bann unter dem Könige der Osigothen The oderich stund, und wo sich der hl. Se verin in Pasau befand, als der erste Bischof in einer gefahrvollen Zeitperiode 19 Jahre hindurch der hiesigen Kirche vorgezstanden, und daß auf ihn im Jahre 489 ein edler Kömer, Lupus mit Namen, gefolget sep, welcher sein Leben als Martyr allhier geendiget habe.

tlebereinstimmend mit ihm beginnt 3 irn gib! fein heraldisches Werk mit-diesen beiden Bischofen, und zwar mit dem Wappen eines schrägen Balkens im rothen Felde, welches dermalen noch das Wappen des vormaligen Hochstifts ift.

Auch Gumpelzhaimers Geschichte Regensburgs ermahnt Fol. 56. die fruheren Bersuche, welche ein Bischof Paulinus und Lupus schon lange in hiesiger Gegend gemacht haben sollen, um das Christenthum in Bapern einzgusühren.

Es find daher diese beiden Bischofe als geschichtlich erwiesene Personen um so minder von der Reihe der Bischose wegzulassen, weil schon aus der Romerzeit bekannt ist, daß unter den romischen Legionen mehrere Christen waren, welche sich fehr eifrig für die Ausbreitung des Christenthums verzwendet haben.

Es befindet fich fogar in dem pormals Graf Sauers fchen Kanonikalhof, welchen dermalen der Betr Oberft Freistherr von Kronegg bewohnet, auf einer Zafel die Nachricht:

"daß im andern Jahr nach unsers herrn Jesu Christinalussent Auffahrt Lucius Eprenaus, einer aus den 72 Jungern "Christi, ein Sohn Simonis, der Christo das Rreug "nachtragen mußte, allhier zu Regensburg den drifft "lichen Glauben verkundet habe. Dieser Lucius habe "die Gruft und unterirrdischen Kirchhof, wie die in "Ziegel gemachte Grabschriften zeigen, angerichtet, um "darin den Gottesdienst zu halten, worin nachmals die "ganze christliche Armee, die donnernde genannt, begraben "worden.

Allein die historische Kritik verwirft dieses lettere Marchen mit den besten Grunden, welche ich auseinander segen konnte, wenn nicht dieser Gegenstand ohne alle Bezieshung zu der mir gemachten Aufgabe einer Prufung unsers Kataloges der Bischofe fenn murde. Uebrigens gewähret es fur den Forscher ein hohes Intereffe, die Reihenfolge von 82 hiesigen Bischöfen in einem Beitraum von mehr als 1300 Jahren aus dem Standpunkt der Weltgeschichte zu überschauen.

Unter denselben kommen 2 Regensburger Patrizier vor: David Rolderer von 1567 bis 1579, und früher vom Jahr 1262 bis 1277 Lev Nothangst Thundorfer, welch letterer wegen feinen noch bestehenden milden Stiftungen in den Unnalen Regensburgs unsterblich fortleben wird.

Bur Chre des hiefigen Episcopats zahlet Regensburg 15 Bischofe aus dem Agilolfingifd: und Berzoglich : Wittels: bacifchen Saufe.

Auch ist es ein Beweis von Bildung und Geschäftskunde, in damalig rober Zeit, daß Kaiser Arnulph den hiesigen Bischof Asbert, Conradus Salicus, Gebhard III., Friedrich I. von Pohenstaufen, den Bischof Gottsfried Kaiser Friedrich II., den B. Siegfried, endslich K. Ludwig der Baper, den hiesigen Bischof Nikos laus zu ihrem Reichskanzler gewählt haben.

Die Mehrzahl ber hiesigen Bischofe mar aus den Saus sern iener Opnasten, welche ruhmvoll durch die Jahrhunderte gegangen sind, wie schon die Namen derselben beweisen, als: Grafen von Andechs, Riedenburg, Hohenlohe, Wolfratshausen, Falkenstein, Frackenhausen, Roteneck, Luppurg, Hainburg, Abensberg, Stausenberg, Streitberg, Sattelsbogen, Parbberg, Pappenheim, Frauenberg, Fugger, Torring, Thun, Schrossenberg, und Dalberg.

### Abentin.

Bon dem Bereins: Mitgliede

herrn Pfarrer Frang X. Mayer

Im Jahre 1466, nach andern handschriftlichen Nachrichten, im Jahre 1474 am St. Ulrichstag, ist Johannes Thurn mair zu Abensberg, von daher nach derselben Zeiten Gebrauch Aventinus genannt, geboren worden. Sein Bater, ebenfalls Johannes Thurn mair, war ein ansgesehner Burger und Weinwirth daselbst; noch zeigt man bas Haus, welches die Ehre hatte, die Wiege dieses hochterühmten Mannes zu seyn, jest beim Hoswirth genannt. Bei den geschuhten Karmeliten, denen Hans II. von Abenstberg i. J. 1389 ein Kloster gebaut, hat der junge Johans nies seine erste Bildung erhalten.

Darnach schiefte ihn der Bater auf des Lande Sochfchule nach Ingolftadt, wo er unter den berühmteffen Meistern, namentlich unter Celter, die Philosophie und freien Runfte mit ausgezeichneten Fortschritten erlernte, und darin selber Meister geworden.

Jim Jahre 1503 ging er nach Wien und las bort einige Beit über romische Dichter und Redner mit großem Beifalle. Darauf kehrte er nach Bapern zurück. Unterwegs ist er erskraftet und Andra Primbs nahm ihn menschenfreundz lich in sein Haus zu Regensburg auf. Gin ganzes Jahr hielt er sich darnach in seiner Baterstadt Abensberg auf, um sich von seiner Krankheit zu erholen. Bum zweitenmale zog er iest gen Wien, und nahm seines Regensburgischen Freundes

Cobn, den Erasmus Drims mit fic. Bon Bien mo er mit vielen gelehrten Mannern Bekanntichaft machte ging er mit feinem Bogling nach Rratau in Dolen ... und lebrte alldort die griechische Sprache. Bon baber murde er im Jahre 1500 nach Ingolftabt berufen, um an ber bortigen Sochfoule uber die Literatur ber Romer Unterricht au geben. Da bat er fich burch feinen Bandel fomobl. als burd feine Gelahrtheit fo beruhmt gemacht, daf ibm ber Bergog von Bayern i. 3. 1512 jum Goule nnd Budte meifter feiner Cohne, Eudwig und Ernft, ertobren.") Diefem bodwichtigen Amte ftand Aventin mit allen Chren por . auch mar er bemfelben in jeder Sinficht gemachfen. 218 feiner Bucht die Furftlichen Boglinge entmachfen maren. nahm er vom Bergoglichen Sofe Abichied, und widmete fic pon biefer Stunde an gang ber Gefdichtsforfdung. Au feis nes Lebens : Unterhalt ließ ihm ber Sof jahrlich 100 Gulben geben und machte ihm bisweilen noch andere Befdente. Sest Durchreifte er fieben Jahre lang Die Baperifden Lande .. und erforichte, dazu burd Furftliche Befehle ermachtiget, der Rlofter

Triedrich, Herzog zu Sachsen und Kurfürst schied an Aven, tin unter bem Litel "Unserm lieben besondern, best hochgebornen Fürsten, unsers lieben Oheims Herzog Ernst zu Bapern Buchtmeister, Iohann Aventind Magister." Schon der Name Badtmeister scheint anzudeuten, daß bamals Unterricht und Erziehung von einander nicht getrennt waren. In unsern Zeisen in diese Trennung sichtbar und fühlbar.

Wie hochlich würden sich unsere heutigen Schulehrer in ihrem Ansehen gefränkt finden, wenn man sie mit dem ehemas ligen Titel "Schulmeister" Ludimagister, Maitre d'école nun bechren wollte, da sie nicht einmal mehr Schullehrer, sonden vorzugs und ausschließungsweise — xateloxiy, & chrer, heißen wollen? Es muste nur senn, daß sie ven Titel Mei fier aus Bescheibenheit absehnen.

Wednichen Biele Reider und Scinde, Die es i. 3, 1529 fo meit gebracht, baf er gu Abeneberg eine Beillang fogar gefang: lich vermahrt worden. Iventin muß irgendwo eine geift. liche Pfrunde, Die ibn' guin Breviergeber verpflichtefe, fin negehabt haben, weil er in einem feiner Ralender, welchen der feell Pfarrer Un ton Ragel, chemaliger Benefisiat gu Marching bet Reuftadt und großer Alterthumsforfcher, in einem Rramladen gu Ubensberg entbede hatte, anstrudlich und umffandlich bemertte, mann er Rrantheite odet ander rer wichtiger Urfachen halber ; bas Brevier nicht gebetet bat. Saft 64 Jahre alt, nahm er burch eines alten Auplerin Berhandlung eine Schwadin jum Weit, bie es ihm wie eine weite Zantippe recht fauer machte; unt ihm nebft einem Sohne eine Tochter gebar. Emblich ift er gu Regensburg im Jahre 1539 dem g. Janner aus Berbrug bes lebene geftorben. Geine Grabfdrift gu St. Emgrevam berfit: 200 18876

D. O. M.

Johannes Aventinus vir singulari eraditione ac pietate praeditus, patriae suae ornamento, exteris admirationi fuit, Bojorum et Germaniae studiosissimus, rerum antiquarum indagator sagacissimus, verze religionis omnisque honesti amator, cui H.M. ad poster memoriam

P. est V Idus Januarii, anno Salutis reparatae

### M. D. XXXVIIII.

E. I. pag. 608. Ein Protopius von 1531, ouf teffen Titolblets ber handschriftliche Name De wald ab Ech fiebt, und weicher geogenwärtig in meinem Besige ift, fanumt vielleicht noch abe der Aventinischen Bertassenschaft. Riele Aventinische Bucher und Schriften mögen aber auch auf ber Inry zu Kandeck gunicks geblieben sein, weit sich der Dechant umd Pfarrer Abam Wotfdeberger au Essing, gest. i. J. 1654, bitter betlagt, ball bet der Abseuerung des Schloses zu Kandeck durch die Schweden riele herrliche Bücher und kostbare Manuscripte au Grunde gegangen sind. Siebe Pfarr, Essingische Domestica.

(Anentind große Berdienste um die Literatur fau schillern, und die große Zahl seiner Schriften ju recenstren eift die Tendenz des gegenwärtigen Aufsches nicht.) mittelle des fieden des gegenwärtigen Aufsches nicht.) M.P. B.

### 2 1 3 3 4 3 0 h am no Uvent im 8, m odo

Hausbesth und Eindürgerung sur fich und feine Familie gu int geneburg. within anglab

rischen Bereins für ben Regenkreis an einer ehemaligen Wohnung des berühmtem Geschiebens Awent in der festigt gewondenes Gebenktafel erhielt; war nicht nur ein ers freutlichen Lewis den Theilnahme anunferen Specialgeschichte, sonderm fordere zugleich zu naherer Geforschung der Lokalitär ausgein der glich dieser Alltvater der Geschichte unsere Basterlandes für hauslich niedergelassen und bewegten.

Die jewohnlichen, alten Chroniken bemerken zwar immer, buß Johannes Thurmaier, von seiner Baterstade Abensberg Aventin genannt, in dem Hause des jehigen schwarzen Ablers auf dem Bied Gimer Plat hinaus, bei feinem Freunde Prims gewohnt habe. Allem schon die alteste Ausgabe von seinen Annalen, welche 1564 zu Ingolstadt herausgekommen und im Eingang eine Erbensbeschreibung dieses berühmten Mannes enthält, beswerft blos, daß, als er zuerst hierher gekommen und krank gewesen, er dort in der Familie Prims gut aufgenommen

und genfleger worden sen, daß er aber von da dann nach selnem Materfladt Abenederg nitd später nach Wien und Kraskau gereiset und als Prosessor sich ausgehalten und den junt gen Prime, mit dem er sich sehr befreundet, überali mits genommen habe, daß er erft später sich hier wirklich nies dergelassen, geheirathet, seine Annalen geschrieben und ein eigenes Haus in der Engelburgergasse und ein eigenes Haus in der Engelburgergasse gekauft habe. Ueber letteres habe the mich bemuht, nahrer Auskunft zu erhalten, und solche aus den Wieger Protokollen der Stadt von 1551 jund 1533, von denen ich die Ausgüssehler ansüge, erhalten.

Er kaufte das Haus von Aupren, Un verholzer um 140 fl. im Jahre 1531, und hat es 1533, da es bekannte lich zu dem Sohne des bekannten Kanzler Ed uach Ingolsstadt kommen sollte, um 150 fl. wiederum an Wolfgang Dag en verkauft. Vooh zuvor eindigte erlichten in Regensburg seine deutsche Chronik, wie aus folgenden, keinen eis genen Worten, am Schlusse zurennehmene

nRhein, Herzogen in Oberrand Michael Bapeng, Les weilften regierenden Fürsten Diefes Rahmens im Gaucun,

eine Familie, nach Ingolftadt, um Bests von seine Stalle zu nehmen; alseer aber das Jahr darauf Fran und And abholen wollte, starb er hier um Markini 1538, wie dieß gleichfalls das Siegels Protokoll besagt.

Seine Gattin Barbara ift dann hier geblieben und am Antoniabend 1534, wie das Burgerbuch von 1534 bes zeuget, hier wiederum Burgerin geworden.

Dier großten Ghre ,I melde alfol Regensburg fich bon der Unwesenheit bes Johenn Thurma wer' oder 26 veile tin aufdreiben gann , ift der Moment; mo er fich fier eine burgerte und angefeffen war , da Durchrolfen und Ginteleungen großer Danner Threm Abfleiggnartier nur vorübergebendes Intereffe binterlaffen; ibr Standfit bingegen, mo fie gewirtet, Werte geforteben, Familie erzeuget und ein: beimifch gehrafet inbleibt immer iber merkwurdigfte Ort für jede Beit und Bann fich alleine in biefer Sinficht eine Beruhmtheit aneigneit. Gies Dentstein fur 21wen ei it durfte daher Kreife kom dim Paufe angefprochen wetden bas fein Cigenton a war ut toworde de iherr gewesen wenigstens barfer Biefe Umfland bei einer gefammlet werdenden vollfantlig & Abensveschung nicht zu vergessen febn und weder idenfalls, wern auch bad leigne Saus um? oder usebanes roordes, bementich gu machen fenn, um mit bem glich readistrigent Loos, affor von geinem Zeitgenoffen des ichtlebenen Eccen unfers ehrwurdigen Gefdichtsfcreibers, fic nicht in Asion princh en ffellen.

C. G. Gumpelshaimer.

# Aus inge

the little of the

den Meg .achurgifden Giegel- und Burgerbuchern.

(Johann Aventin betreffend.)

I. Gius bem Giegelbuch vom Jahr 1531.

Ruprecht Underhold

hat verkauft feine Behaufung und Sofftatt allhier in Engels burgerftragen, gegen Pullenhofer herberg über gelegen, bem ehrbaren hochgelahrten herrn Joannes Aventino, historiographo und Barbara seiner Sausstau und allen ihren Erben umb hundert und vierzig Gulden R. Testes Ratschigo und Neumaier.

Gefdeben am Montag nach Balentin Martirid 21. 1554.

### II. Que bem Siegelbuch von 1533.

Wohners zu Regensburg Barbara feiner Sausfrau Berkaufen ihr aigne Behaußung und Loffiatt albie zu Res gensburg in Engelburger Straß gegen Puelenhofer Gerberg über gelegen, daraus man jährlich gen der alten Kapellen allhier zinnset 32 Regsb. Pf. dem erbaren festen Wolfgaug Dager, Burger zu Regensburg und allen seines Erben umb 150 fl. Reinisch. Testes Lienhart Ratschip und Georg Reumaier beebe gemainer Stadt Dienee. Bud ist geschen am Erichtag nach der heile dreien König Zag. In. XXXIII.

### III. Giegelbad pun 150%.

Sobann Afent inum historiogravem feligen befiegelt fein Anschlag am Mittwochen nach Sebastiani Martinis Anno XXXIII.

### IV. Burgerbuch von 1534.

Barbara Johannsen Aventini verlassene Wittib ist Burgerinn morden und hat angelobt Act. Erich. am Abent Anthonii. 1995 Prenon a l'enhant min aut du ca l'arrep de l'estant de l'Arrep de l'en de l'arrep de l'en de l'Arrep de l'en de l'Arrep de l'Arrep de l'en de l'e

accel entre de de la Constant

Brunner.

"Das Merkmürdigste von der Herrschaft, dem Got"teshause und Rloster Kastel im Regentreise
"Baperns. In Druck gegeben von Ignaty
"Erunner, Sulzbach in der J. E. v. Seibels

Der Berfasser erffart in einer Borbemerkung, diele Geswichte aus om noch im Archive zu Kastel vorhandenen. Uben und Documenten und aus dem Manuscript der im Jahr 1524 rum Ub t Dermann ne versaßten Reimchronik von Rastel, so wie aus den zuverläßigsten Geschichtsschreibern alter und neuerer Zeit geschöpft zu haben.

Die Beidichte ift folgende:

Bu Beiten Kaifer Otto's II. fep im Jahre 907 nach Sprifti Geburth ein Berzog Ernest durch eine Wassersluth, aus Seeland vertrieben, mit den Seinigen nach Teutschland gekommen. Seine früheren Berdienste um das Reich hatten, den Kaiser bewogen, ihm einen großen Theil des Nordwaldes zu überlassen. Er habe dieß Land urbar gemacht, und auf einem Berge über dem Dorfe Brunn bei Lauterhofen eine Burg gebauet.

Bald indeffen entbectte er auf ber Sagd am Blufchen Lauter einen andern Berg, der ihm beffer gefiel. Er ber-

ließ Brunn und erbaute nun auf diefem Berge fur sich und feine Kinder eine andere Burg mit einer Rapelle, die er den 12 Boten (Aposteln) widmete, und mit 12 huben und Zehent fundirte. \*)

Ernest und das Volk nennte den Verg Kastelberg. Der Berg war reich an Quellen und es entstanden in der Folge von seinen Nachkommen drei Burgen auf demselben, jede mit einer Capelle und Brunnen. Diese Burgen sind noch die Und Acke Jahrhundert geständen? Und die Brunnen bestehen noch, sind zugewölbt mid worden unterhaltent. Noch eristirt, eine Mauer einer Burgespelle und. Mach Frauensper Stifter-Kapelle mird seit; 1825 zum Archip des Kentamts benütt.

Es haben diese Burgen befessen Berengar I., Graf von Sulzbach, Luit gard, Grafin von Kastel und Friedrich, Graf von Kastel. Da der Familienfriede sich nicht unter ihnen erhiett, Beschlössen sie 1098 gemeinschaftlich, ihre Gurgen niederzurelssen und fu Chren Mariens und des h. Pereus em Beneditimer Ktoster dort zu errichten.

Ruffer Beifer'ich IV. und Pabit Pa fchafts II. besfutigeen im Jahre 1100 biefe Stiffung. Das Rioffer mußte aber fur feine Freihelten, wie gewohnlich eine Steuer nach Rom bezahlen.

Der Raftel oder Castellum geheißen.

die Ein anderer Polzberg hat aber Diefen Ramen Raftels berg angenommen. Die brei Burgbesther trennten sich. Ver inster begab fich in feines Baters Schlof Sulzbach; Lufte

<sup>\*)</sup> Die Reimchennif von Raftel und alle altern Geschichteschreiber fimmen mit biefer Grantiung überein, nur Freihr. v. Lowens 120 et alt in fenter Geschichte ber Stadt Umberg von ibil verfoltft fie.

gaird ward die Gemahlin Rapothos von Cham und Friedrich begab sich nach dem Tode seiner Gemahlin, Bertha von Schweinfurth imbouninerthal ber Umberg, in das Kloser Kastel als Monch.

Rach einer Cheonie der Benediktiner Abten Petershausen bei Cosinis wurde der dortige Abt Theodorich durch
einen steinden Bischof Arnold berdrüngt, verließ 1103
sein Kioser, verthelte seine Monche in andere Kloser und
kahm 12 davon mit sich, zog damit nach Bahern, wo er im Kloser Wessporum bei Augsburg ehrenvoll aufgenommen worden; von da berief ihn mit den Stinigen im Monat Junt 1103 Friederich, wieß ihnen das Kloser Kastel ale und behandelte sie mit aller Achtung, Liebe und Ehrer Kastel ale und behandelte sie mit aller Achtung, Liebe und Sirter der ich starb den ist. Nov. desselben Jähres und hintersteß einen Sohn Otto, einen edeln Mann, der gegen Theodorisch und seine Brüder eben so gut sich benahm, wie sein Baket, so daß der Abb mehrere Ordenspriftliche ausnehmen konnte.

Dest fegte felbst sein Gegner Urnoto seine Stelle in Petershausen nieder und begab sich unter seine Zuche dun Auf viese Welse entständen die ersten Moliche von Kastel. Im Jahr 1440 fahtte es schon 40 Monche!

Stifter und Wohlthater des Klosters waren 1) Dermann, Graf von Kastel. 2) Werner, Graf von Schepern, der nach deffen Tod seine Gemahlin Hatzig a geheirathet. 3) Graf Friederich von Kastel, Sohn Hermann 5. 4)

Graf Beringer von Sulzbach. 5) Abelheid, Tochter desseiben. 6) Die Grafen Otto von Habeberg und Hetzmann der ungere von Kastel, Sohne Friedrich of The drings of Heinrich, Gerzog von Besterreich, dann Raiser. 8) Ag ne e, dessen Schwester. 9) Heinrich Jafom irgott, Berzog und Theodora seine Gemahtin. 10) Friederich, Graf

won Andechs und beffen Bruder Berthold. 119 Graf Gebhard von Hirschberg 1501 w.

und Stifter Alterthumer , Buchkammern, Urfunden u. bal.") Bo er auf Steinen oder Bildfaulen eine alte Infdrift fand. die fdrieb er fich fleifig in feinen Kalender . und mas er fonft pon Alterthumern Mertwurdiges entdedte. In feinem ftillen Gartenhaufe ju Albensberg, oder auf der einfamen Burg gut Sobenrandect ob Gffing, mo er fich gern aufbielt. meil fie feinem Freunde Dem ald von Et angehörte, murden Die gefammelten Schate ber baterlandifchen Gefchichtefor; foungen in ein Ganges geordnet, und der Rachmelt in feinem berühmten Berte, Annales Boforum, überliefert. Seine Chronit ift eine von ihm felbft verfertigte Deutsche Uebers fegung des lateinischen Bertes. Beide Berte murben erft nach feinem Tode gedruckt. Aventin bat aber auch noch viele fleinere biftorifche Schriften verfertiget, von benen eis nige in Deffeles Scriptores Bojorum workommen, ans Dere aber außerft felten geworden find. +\*)

Die porzüglichsten Freunde und Gonner Aventins, Die ihn bei feinen Arbeiten moglichst unterflügten, find Bis

Der durch seine Schriften und Reisen berühmte Gerten (siehe Gertens Reise durch Schwaben, Bapern ic. I. Thl. S. 851.) gesteht selbst, daß er sich bei Besuchung der Archive und Blebliocheten in dem geößern Theile von Deutschland, besonders in Bapern, Schwaben und Franken über den unermestichen Bergluft, den die Gelehrsamkeit und Geschichte durch die Schwesden erlitten hat, vollkommen überzeugt habe. Die ansehnlichssten Bibliotheten gingen in Rauch auf, oder wurden von den Feinden mit wilder Wuth zerftort. — Eine kleine Unmendung dieser Bemerkung ließe sich wohl auch auf die Ucr und Weise machen, wie man zu Ansang des aufgeklärten und als human so hoch gespriesenen neunzehnten Jahrhunderts mit den Bibliotheten und Archiven der aufgehobenen Stifter und Klöser umgegangen ift.

Dahin gehört Joannis Aventini vita Henrici II. Cass. Ang. Ducis vero Bojerum septimi. Aug. Vindel, 1518. st. Pierisc. Patris Erasmi Müntzer olim Antistitis Coenobii Divi Beimeram. vita.

libald Birtheimer von Rurnberg gemefen, Deter Apian von Augeburg .. Dr. Siltner von Regeneburg . Dr. Johann Lobfinger, ein beguhmter 2lrat au Res geneburg , Berr Bilbelm von Prenfing, Pfartherr au Rabburg, Erasmus Drims, Raplan ju Diedermunfter. Ulrich Dreu, Pfarrer ju Pforring, Johann Turbent, 21bt ju Schepern, Demald Ruland, Pfarrer ju Miederlachling, der Bifchof Gabriel von Michflatt, Dats thans Lang, Erzbischof von Galzburg, der ibn einmal perfonlich ju Abensberg besucht bat, Dionpfine Dens ger. Prior und Chriftoph Sofman, Dond zu St. Emmeram, Johann Derenfchat, Dechant und Pfarrer ju Effing. Johann Bibmair, ein Geiftlicher ju Reuftadt'); vor Allen Leon hard von Ed und beffen Sohn Demald ju Randed"). Doch hatte er, um feiner edlen Freimuthigfeit megen, befonders an den Sofleuten und

Don biesem Johann Widmaler, gebürtig zu Reuftade an bet Donau, erhielt Kaiser Marimilian I. seinen ersten Unsterlicht. Seine Usche ruht zu Reuftade, und sein Bruder Gebrg welt einfaches Denfmal, um seinen Ramen der Rachmelt aufgubewahren, Joanni Widmair Mgr. eruditis. Du. Maximiliant Ces. Sacerdoti. fratri. Duleiss. Georgius Widmair, F. C.

ed und Eisenhofen ftarb zu München am 17. März 1550. Sein Sohn Dewald fliftete ihm in der Franzistaner-Rirche dasethft ein Dentinal von Hans Milich auf Hols gemalt. Oswald von Ed war ein großer Kenner und Freund der Mterthumsforschung. Er hiett Ach abwechselnd zu Randed und in seinem Haule zu Retheim auf. Nach dem Tode Aventins tam ein großer Theil von der bedeutenden Buchersammlung und vielen Baudichriften desselben zu Oswald Ed nach Randed. Mis aber der leitere nach Regensburg in die Verbannung gehen mußte, wurde auch die Aventinische Bibliother dahin abgeführt, und später fam ein großer Theil davon in den Besig des berühmten Ingsistäderer Prossessor, Ich annes Ed, der mit den oblgen Eden auser dem Namen nichts gemein hat. Siehe Deffele

Widnichen viele Reider und Feinde, die es i. 3, 1529 fo weit gebracht, daß er zu Abensberg eine Zeillang sogar gefäng: lich verwahrt worden. Aven tin muß irgendwo eine geist liche Pfründe, die ihn zum Breviergeber verpflichtete, im negehabt haben, weil er in einem seiner Kalender, welchen der seel. Pfarrer Anton Nagel, ehemaliger Benefiziat zu Marching bei Neustadt und großer Alterthumsforscher, in einem Kramladen zu Abensberg entdeckt hatte, anstrücklich und umständlich bemerkte, wann er Krankheitst ober ander rer wichtiger Ursachen halber, das Brevier nicht gebetet hat.

Tall 64 Jahre alt, nahm er durch einer alten Kuplerin Berhandlung eine Schwädin zum Weib, die es ihm wie eine

sweite Kantippe recht fauer machte, und ihm nebst einem Sohne eine Cochter gebar. Endlich ift er zu Regensburg im Jahre 1539 den 9. Janner aus Berdruß des Lebens gestorben.

Seine Grabschrift gu St. Emmeram beift: . . . 1881.

### D. O. M.

Johannes Aventinus vir singulari eraditione ac pietate praeditus, patriae suae ornamento, exteris admirationi fuit, Bojorum et Germaniae studiosissimus, zerum antiquarum indagator sagacissimus, verae raligionis omnisque honesti amator, cui H.M. ad poste: memoriam

P. est V Idus Januarii, anno Salutis reparatae --

#### M. D. XXXVIIII.

L. I. pag. 698. Gin Profopius von 1581, auf teffen Titelblate ber handschriftliche Name Os wald ab Eah fieht, und welcher gles genwärtig in meinem Besitse ift, gamme vielleicht noch wie der Aventinischen Berlassenschaft. Diele Aventinische Bucher und Schriften mögen aber auch auf ber Burg zu Randed zurücksgeblieben seinn, weil sich der Dechant und Pfarrer Abam Wolfsberger au Essing, gest. i. J. 1654, bitter betlagt, bast bet ber Abseutung des Schloses zu Randed durch die Schweden riele herrliche Bücher und kostbare Manuscripte zu Grunde gegangen sind. Siehe Pfarr, Essinglische Domestica.

(Anentins großer Berdienste um die Literatur zu schallen, und die große Zahl seiner Schriften zu recenstren, ist die Tendenz des gegenwärtigen Ausschläuse nicht,) wie den Nordenz des gegenwärtigen Ausschläuse die K. M.P. L. des die Geschläuse des gegenwärtigen Ausschläuse die K. M.P. L. des die Geschläuse des gegenwärtigen Ausschläuse die K. M.P. L. des die Geschläuse des gegenwärtigen die fich und seine Samischläuse die Famischläuse die Famischläuse die Famischläuse die gegen burg.

Als Beierag an eines vollständigen Geschäuse dieses Geschrien.

rischen: Vereins für ben ine noch vor Errichtung des historischen: Vereins für ben Regenkreis an einer ehemaligen Wohnung des berühmism Geschichtsscheibens Awlenklin ber sestlicht gewordenes Gebenktafel erhielt, war nicht nur ein ers seeulicher Beweis der Theilnahme an unserer Specialgeschichte, sonderen sondere zugleich zu näherer Erforschung der Lokalitär aus, im der sich dieser Alltvater der Geschichte unsere Basterlandes her häuslich niederzelassen und bewegten.

Die gewöhnlichen, alten Chroniken bemerken zwar immer, daß Johannes Thurmaier, von seiner Baterstade Abensberg Aventin genannt, in dem Hause des jehigen schwarzen Adlers auf dem Bien Eimer Plas hinaus, vet seinem Freunde Prims gewohnt habe. Als kem schon die alteste Ausgabe von seinen Annalen, welche 1564 zu Ingolstadt herausgekommen und im Gingang eine webensbeschreibung dieses berühmten Mannes enthält, beswert blos, daß, als er zuerst hierher gekommen und krank gewisen, er dort in der Familie Prims gut ausgenommen

und genfleger motven sen, daß er aber von da dann nach seinem Baterfladt Abensberg nid später nach Wien und Krastau gereiset und als Prosessor fich aufgehatten und den june gen Prime, mit dem er sich sehr befreundet, überall mits genommen habe, daß er ertt später sich hier wirklich nies dergelassen, geheirathet, seine Annalen geschrieben und ein eigenes Haus in der Engelburgergasse und ein eigenes Haus in der Engelburgergasse gekauft habe. Ueber letteres habe toh mich bemuht, nahere Auskunft zu erhalten, und solche aus den Begelpprotokollen der Stadt von 1551 und 1553, von denen ich die Auszuse hier anfüge, erhalten.

Gr kaufte das Haus von Auprecht Un verholzer um 140 fl. im Jahre 1531, und hat es 1533, da es bekannte lich zu dem Sohne des bekannten Kanzler Ed nach Ingole fladt kommen sollte, um 150 fl. wiederum an Wolfgang Dag en verkauft. Vood zuvor eindigte erichte in Regenstburg seine deutsche Chronik, wie aus folgenden, seinen cie genen Worten, am Schlusse zurenknehmene

nRheinz Herzogen in Oberen und Michael Bayern, bes mi neilsten regierenden Fürsten dieses Rahmens in Sagan, worder damals zu Landshut häusetzen

eine Familie, nach Ingolftadt, um Best von seine Familie, nach Ingolstadt, um Best von seine Franklie, nach Ingolstadt, um Best von seine Stade du nehmen; als er aber das Jahr darauf Franklich und Kind abholen wollte, starb er hier aum Martini 1538, wiel dieß gleichfalls das Siegels Protokoll besagt.

am Antoniabend: 1534, wie das Burgerbuch von 1554 bes jeuget, bier wiederum Burgerin geworden.

Dier größten Glire, I melde alfol Regensburg fich von der Unwesenheit bes Isohe nn Thuêm a mer ober 26veite tin zuschreiben Lann fift der Moment; worer sich hier ein: burgerte und angefeffen war, da Durchreifen und Ginteleungen großer Danner Theem Abfleigguartier nur vorübergebendes Intereffe binterlaffen; ibr Standfit bingegen, mo fie gewirtet, Werte geforieben, Familie erzeuget und einbeimifch gehaufet ja bleibt immer iber merkwurdigfte Drt' für jede Zeit mis Kann a fich alleine ine biefer Binficht eine Beruhmthein aneigarde Gin Denkstein für Aven ei it im durfte dabert kiethoron dan Baufgrangesprochen werden paak fein Cigarifula war ur bewordnie effert gewesen z wenigstens Daren Piefer Menftand bei einer gefammlet werdenden voll-Mandig & Bbenoveschung micht zu vergessen sein und solver idenfalls , werne buch bad leigne Saus um ; oder bordunes forden, bemerklich guoniagen fenn, um mit bem glicht Madrizeinent Tobe, ratfor von gemenr Zeitgenoffen des ichriebenen Lecen unfers ehrmurdigen Befchichtsfcreibers, fich nicht in Wierersprüch gu ffellen.

Si G. Bumpelgbaimer.

# Austus e

den Meg .asburgifcen Siegel- und Burgerbuchern.

(Johann Aventin betreffend.)

I. Aus dem Siegelbuch vom Jahr 1531.

Ruprecht Underholg

hat verfauft feine Behaufung und Sofftatt allhier in Engels burgerftragen, gegen Pullenhofer herberg über gelegen, bem ehrbaren hochgelahrten herrn Joannes Aventino, Diftoriographo und Barbara seiner Sausfrau und allen ihren Erben umb hundert und vierzig Gulden R. Teftes Ratschigo und Neumaier.

Gefdehen am Montag nach Balentin Martirid 21k. 1554.

#### II. Aus bem Siegelbuch von 1633. .

Bohann Aventinum historographum d. B. Im wohners zu Regensburg Barbara seiner haubfrau Bertaufen ihr aigne Behaußung und hofstatt allhie zu Res gensburg in Engelburger Straß zegen Puelenhofer berberg über gelegen, daraus man jährlich gen der alten Kapellen allhier zinnset 32 Rogsb. Pf. dem erbaren festen Wolfgaug Dager, Burger zu Regensburg und allen seines Erben umb 150 fl. Reinisch. Testes Lienhart: Natschip und Grochen Reumaier beebe gemainer Stadt Dienee. Bud ist wischehen am Erichtag nach der heile drepen König Tag. In, NXXIII.

# III. Giegelbach pun 1504

Sobann Afent inum historiogravum feligen befiegelt fein Anschlag am Mittwochen nach Sebastiani Martinis Anno XXXIIII.

#### IV. Burgerbuch von 1534.

Barbara Johannsen Aventini verlaffene Wittib ist Burgerinn worden und hat angelobt Act. Erich. am Abent Anthonii.

von Sulgiani, Ci Toore :

Brunner.

"Das Merkwürdigste von der Herrschaft, dem Got"teshause und Kloster Kastel im Regentreise
"Bayerns. In Orna gegeben von Ignate
"Brunner, Sulzbach in der J. E. v. Seibels
"isen Buchhandlung. 1830. 8. S. 240."

Der Berfasser erklart in einer Borbemerkung, diele Geschichte aus den noch im Archive zu Kastel vorhandenen litten und Obeumenten aud aus dem Manuscript der im Jahr 1324 rum Ub t Dermann perfasten Reimebronik von Lastel, so wie aus den zuverläßigsten Geschichtsschreibern alter und neuerer Zeit geschopst zu haben.

Die Beidichte ift folgende:

Bu Zeiten Kaifer Otto.'s II. sep im Jahre 907 nach Sprifti Geburth ein Berzog Ernest durch eine Wasserflush, aus Seeland vertrieben, mit den Seinigen nach Teutschland gekommen. Seine früheren Berdienste um das Reich hatten, den Kaiser bewogen, ihm einen großen Theil des Nordwaldes zu überlassen. Er habe dieß Land urbar gemacht, und auf einem Berge über dem Dorfe Brunn bei Lauterhosen eine Burg gebauet.

Bald indeffen entdectte er auf der Jagd am Flugden Lauter einen andern Berg, der ihm beffer gefiel. Er ver-

ließ Brunn und erbaute nun auf diefem Berge fur sich und feine Kinder eine andere Burg mit einer Rapelle, die er den 12 Boten (Aposteln) widmete, und mit 12 huben und Zehent fundirte. \*)

Ernest und das Bolk nennte den Berg Kastelberg. Der Berg war reich an Quellen und es entstanden in der Folge von seinen Nachkommen drei Burgen auf demselben, jede mit einer Capelle und Brunnen. Diese Burgen sind noch dis inte stelle Inhehmbert gestalten ihm die Brunnen bestehen noch, sind zugewölbt mid indroden unterpaktent. Noch existint, eine Mauer seiner Bungkapelle und Mach Frauensober Stifter-Kapelle mird seit 1825 zum Archip des Kentamts benüßt.

Es haben diese Burgen befessen Berengar I., Graf von Sulzbach, Luit gard, Grafin von Rastel und Friedrich, Graf von Kastel. Da der Familiensriede sich nicht unter ihnen ergiett, Beschieffen fe 1093 gemeinschaftlich, ihre Burgen niederzirreissen und fu Chren Mariens und des h. Pereus ein Benediktiner Rtosser dort zu errichten.

flutigten lind Jahre 1100 biefe Stiftung. Das Rofter mußte aber für seine Freihelten, wie gewohnlich eine Steuer nach Rom bezahlen.

Der Raftet oder Castellum geheißen.

Gind Cin anderer Polzberg hat aber Diefen Ramen Rastels berg angenommen. Die drei Bargbesther trennten sich. Ver ins ger begab sich in seines Baters Schloß Sulzbach; Luste

dir must stre.

<sup>\*)</sup> Die Reimdronif von Raftel und gle attern Geschichteschreiber flimmen mit biefer Ergablung überein, nur Freihr. v. Lowens

gart ward die Gemahlin Rapothos von Cham und Friedrich begab fich nach dem Tode feiner Gemahlin, Bertha von Schweinfurth ind Ummerihal bet Amberg, in das Kloster Kastel als Rebuch.

Rach einer Cheonie der Beneditiner Abten Petetse hausen bei Cosinis wurde der dortige Not The od o rich ducch einen stenken Bischof Arnold verdrängt, verließ 1103 seinen stoster, verthelte seine Mondse in andere Klöster und kahm 12 davon mit sich, dog damit nach Bohjern, wo er im Kloster Bessebruna bei Augsburg ehrenvoll aufgenommen worden; von da berief son mit ten Erlnigen im Monat Ind Friederich, wieß ihnen das Kloster Kastel ale und behandelte sie mit aller Achtung, Liebe und Ehrer Fried der ich state der ich state den Name, der gegen Theod vilch und seine Brüder eben so gut sich benahm, wie sein Vater, so daß der Ude mehrere Ordensgesstiebe ausnehmen konnte.

in Petershausen nieder und begab fich unter seine Biche Gene Lief viese Belse entstanden die erften Monde bon Kastel. Im Jahr 1440 jahlte es schon 40 Monche

Stifter und Wohlthater des Klosters waren i) Hermann, Graf von Schles. Werner, Graf von Schepern, der nach bessen Tod seine Gemahlin Hatzig a geheirathet. 3) Graf Friederich von Kastel, Sohn Hermains. 49 Graf Beringer von Sulzbach. 5) Abelheid, Tochter bessehen. 6) Die Grafen Otto von Habsberg und Hermann der üngere von Kastel, Sohne Friedrick, Desser von Gesterreich, dann Kasser. 8) Agnes, desse Geheiter. 9) Heinrich, Jerzog von Desterreich, dann Kasser. 8) Agnes, und Theodora seine Genahlin. 10) Friederich, Graf von Andechs und dessen Bruder Berthold. 11) Graf Gebhard von Hirscherg ison n.

Peträchtliche Vermächniffe, Geschenke und Privilegien erhoben dieses Alosser. Der Pralat wurde 1382 Fürst ge: nannt und mard 1598 der erste unter den Geistlichen auf dem Landtage. Das Alosser übre herrschaft und Gericht über den Fleden, und viele Dorfer aus, und zog davon Kenten. Das Gotteshaus St. Peter ward besonders bedacht

Pabst Gregor XI. ertheilte 1335 dem Abt Conrab von Lotterbach das Recht, Inful, Stan und Sandalien tragen zu durfen. Das Einkommen des Klosters wurde auf 3000 Goldgulden berechnet.

Die Kirchenversammlung zu Basel ersies 1440 an den Abt, Jakab Plug ler, Urkunden, worin 40 Monche angeseben worden, und bewerkt wird; daß die Monche auch ohne Bisschof, die seierliche Penediktion geben, Novigen aufnehmen und die vier ersten Weihen geben konnen, nur statt Dominus vohiscum, Pax rabis singen sollten.

In der Poutiffelkleibung find die Worte: Gerechtigteit, Glaube, Liebe, Soffnung, Starke. Es maren Afmmnen und eine Schule im Klofter, so wie auch eine Badanftalt, ein Spital, Unfange auf dem Klofterberge, nun an demfelben.

Kaiser Ludwig der Baper weilte oft und geme in Kastel und eignete einen Ulrich Scheerub von Ramspach, und Familie mit einer jahrl. Abgabe diesem Kloster. Zur großen Gloce des Klosters, welche zum erstenmal bei dem Feste, das Ludwig über die Schlacht bei Muhlborf dort seierte, tonte, trugen mehrere Edle und darunter auch Septried Schweppermann bei. Bei dieser Gelegenheit erhob Kaiser Ludwig den Ort Kastel zu einem Markt.

Doch hatte das Gotteshaus viele Ungludefalle, und gur Beit der Reformation nur 5 Conventualen.

30 hann Strollen felfer aus demfelben, murde, da diefe in Reichenbach fehlte, und der dortige Pralat abgefest worden,

31bt deffelben und ftellte fie auch bort wieder ber, beforderte den Unterricht und bereicherte es mit Dentmalern der Runft.

Es hatte auch feine Schienwogte, und verband fich 1450, feine Rechte mit But und Blut, und daß Alle dabet fur Ginen Mann finnden , aufrecht ju halten.

Als Martin Luther unter Carl V. und Pabst Leo X. eine Kirchenveranderung hervorbrachte, und solche in Negensburg, Zugsburg und der obern Pfalz Fortschritte machte, bereiste eine Kurfürstl. Commission 1556 die Kibster, um den kathol. Gottesblenst abzuschaffen und die neue Kurfürstl. Kirchenordnung einzusuhren.

In Kastel befolgten dieß der Prediger Rafpar Eus velstätter, der Prior Johann Geieler und Johann Wurst nebst 2 Conventualen. Der jotholische Gottesdienst wurde unterlassen, und jeder dieser Geistlichen nahm sich ein Weib. Geisler von Schrobenhausen war Prior, und übte noch 1560 den Kirchendienst zu Markt Rassel aus, und hielt den Gottesdienst in den Tilialen Ur senzolen.

Roch 1559 bestätigte Pfalgraf Friedrich dem Abt Danauer die Privilegien für Kastel, und 1560 nach Sas nauers Tod ward Euvel stätte v Borstand, unter dem Titel eines Berwalters und neben ihm wurde ein Richter ges sest. Es wohnten diese beiden Beamten aber nur in dem jestigen Pfarrhause, und die Ginkunste wurden zur Fürstl. Rammer eingefandt. Schon 1565 ward von Aursurstll. Res gierung zu Amberg auf Abstellung der Dauschaltung im Rloster Kastel gedacht.

Mus dem noch bestehenden Pfisterhof wurde 1575 ein Brauhans genacht und fam foldes mit oden Grunden vom Rloster durch Rauf in Privathande.

Spater befag biefes Gut ber Forftmeifter ju Dein-

su cinem Collegium und der Genuß von Reichenbach eingeraumt, und 1636 schenkte Maximilian, Kursurft, denselben das Stift Kastel. Sie erhielten auch aus dem bischöflichen Urchiv zu Cichstädt die Matritel des Patronates rechts von St. Peter über viele Orte.

Auch murde 1638 ein Priefter . Seminarium der Je-

Stift Raftel blieb unter den Jesuiten, bis ihr Orden unter Clemens XIV. (F. G. Ganganelli) — 1773 aufgehoben worden.

Der Magistrat zu Kassel und die Unterthanen maren mit ber Negierung der Jesuiten sehr unzufrieden. Sie behandelte ste despotisch. Da sie dem Magistrate alle Privilegien nehmen wollte, so sing derselbe mit ihnen Prozesse an, 1694 gab der Rector ihnen aber sehr beschränkt ihre Privilegien wieder.

Mach Aufhebung der Seiniten gericht das Stift Kaftel unter landesherrliche Administration, d. i. Dis 1782 unter die geiffl. Gutet Fundationsdeputation.

Im Jahr 1782 überließ Aurfürst Karl Theodox bas Stift Raftel dem Johanniters oder Maltheser Drden boperischer Zunge.

Gester Commenthur zu Rastel war Maximilian, Graf von Thring Seefeld + 31. August 1794; tann mar es Freihr. v. Flachs landen, bis 1808 der Orden aufgehoben und von Bayern in Bests genommen wurde. Doch zog Flachelanden bis 1811 die Revenuen und von dieser Zeit an 6048 fl. Pension.

Bis 1808 bestand das Rastler Chehaft: Recht, mo jahrlich die Beschwerden der Burgerschaft gegen den Mas gistrat untersucht und dieser auf's neu bestätigt worden. Immer beschloß es ein Schmaus bei dem Beamten.

Gleich nach dem Abgange des herrn v. Flachelans ben wurden die Unterthanen den verschiedenen Konigl. Lands

gerichten jugetheilt, und nach Aufhebung ber Malthefere Beamten, auch bas Cameral ben Rentbeamten gegeben.

Das Landgericht hatte bis 1825 feinen Sig ju Pfaffenhofen, von welcher Beit an es nebst dem Rentamt nach Kastel in das Klostergebaude verlegt worden.

Die Berwaltung des Gotteshauses St. Peter mard bis 1817 der R. B. allgemeinen Stiftungs : Administration Amberg zugetheilt, nach deren Auflösung aber 1818 dem wieder aufgelebten Magistrat zu Raftel übergeben.

Soweit die Geschichte. Mun folgt unter U. Befdreis bung des Gotteshaufes St. Peter gu Raftel.

Dasseibe ift von den Grafen von Kaftel 1098 erbauet, und verrath lange Zwischenraume in der Ausführung. III. Denkmaler, fromme Stiftungen u. dgl. zu Laftel.

Dieser Abschnitt enthalt sehr sorgfastige, schafbare, gez nealogische Rotizen, unter andern aus der Reimchonit, daß Luitpold, Berwandter Kaiser Arnolphs und Stamm: vater der Grafen von Schepern, (895) der 907 in der Schlacht gegen die Ungarn geblieben, zu Kastel begraben sep (S. 105 folg.); dann der Prinzessin Annaz Ludwigs des Bapers Tochter, Ueberreste und das Grabmal von Seysfried Schweppermann.

Berr Brunner verdient für diese Spezialgeschichte Rafiels großen Dank. Sie zeichnet ihn als einen aufmerksamen Beobachter und fleißigen Sammter aus, und in dieser Sinsicht war es selbst zu wunschen gewesen, daß er seinen Gegenstand nicht blos auszugsweise, sondern mit mehr Berarbeitung des Stosses und zuweilen mit nahern Angaben behandelt hatte.

#### the War and and War Com Ber Warfell adeng mi Grace a beste er i n

in fift in Die mein delt benin ihr in bei be.

. to angle Mandage . . . .

ca underetten gire a feiten Men nach. Tochter Kaiser Ludwigs, su Kaftel

Der Ronigl. Landgerichts:Phyfitus herr Dr. Rige thater ju Raftel übergab für den Berein eine fehr gelungene Abbildung biefes Grabmals, movon wir, da daffelbe noch nitgends eine Abgeichnung gefunden, hieneben feinen lithographieten Abrig mittheifen, und veranlagt hiedurch eine bis forifch genealogifche Unterfuchung über biefen Gegenstand. Da bisher fo verschiedene Ungaben über Diefe Dringeffin in Gefdichtebuchern fich vorfinden.

Diefer nad? Brufdius, Braun, Porger, Dopp \*) und Brunner \*\*), in der Mitte der Rirche ju Raftel fich ehemals befundene Grabftein ; welcher fpater aber verloren gegangen und erft am 30. September 1820 binter ber Scheuer bes fogenannten Reifer : Daufes au Raftel wieder gefunden worben, ift nach Brunner 4 Jug lang und 2 Souh 2 Boll breit. Muf der einen Geite ift ein gothifches Rreug-mit ber Infdrift :

") 3. Brunner, das Merfwürdigfte von der Berrichaft, dem Gote teshaufe und Rlofter Raftel im Regentreife Bayerns, Gulabach. 1850. G. 115 bis 122 incl.

<sup>&</sup>quot;) D. Dopp Domfapitular in Gichfatt, Cenfried Schwep: permann und bas Gefdlecht ber Schweppermanne. Dent: fdrift gur sten Gacularfener bes 28. Geptember 1822 mit 4 lithos graphirten Tafelni. Gulibach 1822. . G. 61 und 70.

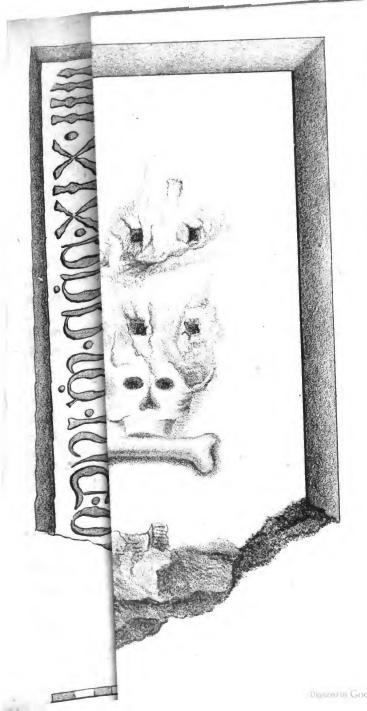

Anna, filia Ludovici (Regis Romanorum) Anno Domini MCCCXIX. IIII Kal. Febr. obiit.

Die Borte Regis Romanorum fehlen, ba gerade an ihrer Stelle der Stein einen Bruch hat.

Rudwarts auf der andern Seite ift ein Todtenkopf in erhabener Arbeit, und über diesem find Bertiefungen, darinnen, wie deutlich zu erkennen, ein eisernes Kreuz befestiget gewesen.

Der Stein ift rober Sandstein, und die Arbeit eben so ranh ausgeführt. Er war sonst mitten in der Kirche, von welcher der grundliche Geschichtsforscher, herr Popp, in seiner schon angeführten Abhandlung einen Grundriß in lithographischer Zeichnung liefert.

Gin größerer, viereciger Stein mit antiter Berzierung und einer Bohlung, worin ursprünglich der zinnerne Sarg gelegen, welcher den Leichnam der Prinzessin in sich schloß, diente ihm zur Unterlage. Auf diesem ruht nun vermittelst 4 großer Augeln das Grabmal des berühmten Ritters, Seps fried Schweppermann.

Die Jesuiten von Amberg, sagt Brunner, ließen im Jahr 1715 den Leichnam der Prinzessin, welcher nach Art einer Mumie halsamiret ist, in einem holzernen Schrank an einer der Kirchensaulen zur Evangeliumsseite ausbewahren, wo er ohngeachtet der vielen Sturme welche diese Kirche im Berlause der Zeit zu erdulden hatte, noch zu sehen ist. Nach dem Popp'schen Grundriß steht diese Saule in der Rabe zur Seite ihres ersten Begräbnisplages, des nunmehr Schweppermannschen Grabmals.

"Meber das kleine Kastchen, darinn der Leichnam Un: nens nun liegt, (der zinnerne Sarg muß bei ihrer Bersetzung eine andere Unwendung gefunden haben, da er seit der Zeit nicht mehr vorhanden ist,) ist eine seidene Decke, welche mit weiß und blau wechselnden Rauten und dem Kaiferlichen Wappen verzieret ist, ausgebreitet." Ober demfelben find drei holzerne gemalte Wappen: schilde befestiget; auf dem einen rechts ein gelber Lowe im blauen Felde, und auf dem andern links, und in der Mitte zwei gegeneinander schauende einfache schwarze Adler im gelben Felde.

Ueber dem Außenthurlein des Schrankes ift auf zwei fleinernen Tafeln die Inschrift zu lefen.

"Hic mortua senescit, quae trieterica e vita excessit, "Anna Ludovici Bavari Rom. Imp. filiola, denata "Castelli Anno MCCCXIX. 3 Cal." (foll, wie der Grabe stein zeigt, auf dem noch ein 4tes Strichelchen zu sehen IIII. Kal.) "Febr. translata e templi medio in hunc loculum, anno Christi MDCCXV."

Raifer Ludwig der Bayer, der Bater der Prinzessin, mar gerne und ofters zu Rastel, und befand sich auch 1319 in Begleitung einiger seiner Rinder daselbft. Das jungste, die Eleine drenjährige Unna, erkrankte und ftarb mahrend seines dortigen Zufenthalts, und daher auch dort ihr Grabmal.

Er scheint sie, wie das Denkmal mitten in der Kirche bewies, sehr geliebt, und auch in der Folge noch mit allen Ehren ihrer haben gedacht wissen wollen, da er, wie dieß sonst bei so kleinen Kindern niemals kirchlicher Gebrauch ist, ihr zugleich für ewige Zeiten Jahrtage stiftete. Besonderer Merkwürdigkelt wegen, glaube ich auch hier zur Bervollstandigung der Geschichte über das väterliche Denkmal der Prinzelsin Anna die Auszuge zweier auf diesen Gegenstand Bezug habender Urkunden, aus herrn Popps Abhandlung, in der Note') mit einrücken lassen zu wollen.

<sup>&</sup>quot;) Popps, Senfried Schweppermann. Aro. 70 und 71.

1. Ludwig, Rom. Ronig befannt, daß er um feiner Sochter Unnen Seelenheil willen frei gelaffen hab Ulrichen Scherrub von Ranfpach, auch Dimunden feine ehlich Bes mahel und ihrer beider Sohn Ulrichen, bergeftalt, daß fie

Diefer der Prinzessin Anna gestiftete Jahrtag scheint 1560 mit der Bertreibung der Monche, aus dem Rloster Kaftel, aufgehort zu haben.

Das Monument der Hulle eines dreijährigen Kindes wurde übrigens für den Sistoriker unbedeutend erscheinen, wenn es nicht zugleich eine auffallende, urkundliche Berichtigung Aettenkhovers und anderer enthielt, indem sie dieses Kind aus zweiter Che Kaiser Ludwigs angeben, da es doch nur aus erster Che gemesen sepn kann.

Raifer Ludwig hatte zwei Gemahlinnen, 1) Be astrice, welche einige eines Konigs von Polen, andere Beinzichs III. Herzogs von Glogau Tochter, angeben,

Diese Che dauerte bis 1322, da die Raiserinn den 21. August gestorben.\*)

Aus derselben waren vier Kinder vorhanden, Mechtild, Ludwig VII., Stephan fibulatus und Unna, geboren 1316, gestorben 1319 und wie der Grabstein zeiget, zu Kastel begraben.")

und ihre Nachfommen jährlichen an gedachtes Königs Tochter Annen Jahrstag ben Brüdern und Enwene bes Riefters Raftel bezahlen, tres solidos longorum cum dimidio denarior. Ratispon. Da fie aber soliches einmal unterlaffen wurden, sollen fie in vorige Dienftbarteit wiederum gefallen seyn. Datum Raftel Anno 1c, 1321.

II. Graf Berthold von Marftett, genannt von Reufe fer vergicht, daß er ledig laffen bat — Ulrich be'n Schetzuben von Ranfpach, — (der ihm mit Recht angehört) aller Pfandschaft und aller Recht, mit denen ihm selben fein gnäc diger herr — Ludwig der Röm. König zu Pfandschaft verseht hat, wann (weil) ihn — Rönig Ludwig dem Gotteshaus zu Rastel geeignet hat. Dat. zu Umberg 1821 an dem achten Tag nach I dem Berchtentag (b. i. Epiph. Dom.)

<sup>&</sup>quot;) Birngibl Budwig ber Baner. G. 149,

<sup>&</sup>quot;) Pfeffinger Vitr. Illustr. T. I. S. 652 und Buchners Gefchichte von Bapern. ster Bb. S. 550.

Die Mutter diefes Rindes und erfte Gemahlin Ludwigs farb alfo erft noch drei Jahre nach bemfelben, namlich 1322.

Nach ihrem Tode vermählte sich Lud wig im Jahre 1323 aufs neue 2) mit Margaretha, Wilhelm III. Grafen von Hollands Tochter, aus welcher She ihm noch 8 Kinder, Lud wig VIII., Wilhelm, Albert I., Otto, Margareth, Elifabeth, Agnes und wiederum eine Anna geboren wurden, welche in ber Folge den Grafen Gunther von Schwarzburg geheirathet hat.

Diese lettere großiahrig gewordene Unna mag jenen Siftorikern wohl die Beranlaffung gur Berwechslung mit ber Unna erster Che gegeben haben.

Die Berichtigung mußte sich bei einem aufmerkfamen Blick auf das Grabmal wohl fogleich gefunden haben.

Aettenkhover') spricht freisich von diesem Steine nur: er soll sich zu Kastel besinden, mithin mar er ihm eben so wenig als eine Unna erster She bekannt, da er die Nonne Ugn es, welche das siebente Kind zweiter Ghe kudmigs war, an ihrer Stelle zur jüngsten Tochter von Beatrice machte, und indem er dann zulett aus der zweiten She eine Unna anführt, solche als dreijähriges Kind zu Rastel begraben seyn lassen will, da doch die zweite She noch gar nicht statt hatte, als unste Unna gestorben; aber auch herr Brunner, der die ganze Genealogie des Kaiser Ludwig gibt, und bei Ansührung der Kinder desselben nur Sine Unna und diese selbst zulett nennt, und als diejenisgen angibt, von welcher in Hinsicht eines zu Kastel besindzlichen Grabmals die Rede seyn soll, dann doch die Worte des Steines, so wie die Jahrszahl selbst angeführt, auch das

<sup>&</sup>quot;) Aettenthover Gefdichte der Bergoge von Banern. Regensb.

Bermahlungsjahr ber zweiten Gemahlin angibt, kann eine irrige Meinung veranlaffen, und wurde beffer gethan haben, wenn er die Rinder erfter Che von denen der zweiten getrennt und bei beiden eine Unna angeführt hatte, wie sie die angeführten bewährten Schriftsteller an die Dand geben.

Indem das dreijährige Rind Unna im Jahre 1319 gestorben, und dessen Mutter noch bis 1322 gelebt hatte, Raiser Ludwig aber erst 1323 zur zweiten Ehe geschritten, mußte das begrabene Uennchen sich als Rind erster Che darstellen, und beweist selbst folches noch durch ihren Grabstein und durch ihre Mumie, gegen ihre erst im Tode erhaltene spätere Halbschwester, welche die Freuden der Welt selbst bis zur She genossen.

C. G. Gumpelghaimer.

as F. Cha att is I'm Catton profes

## Beschreibung bes Schlachtfelbes

imifchen

Schonberg und Bernhardswalb,

sin Jahre 1504 den 12. September König Maximilian und Herzog Albrecht von Bayern über die feindlichen Bohmen den Sieg erkampst haben.

#### Von Joseph Rud. Schnegraf, pens. Oberlieutenant.

Chevor ich diese Beschreibung vornehme, finde ich für nothig, eine kleine Geschichtes Erzählung von dem sogenannsten Landshuter Erbsolgekriege von 1504 bis 1505 voraus: suschicken.

Dieser Arieg, wiewohl er nur ein Jahr dauerte, war doch für Bayern einer der verderblichsten. Nach dem im Jahr 1503 ohne mannlichen Erben ersolgten Tode des Herzzogs Georg des Reichen von Landshut sollte dieses herzogsthum gemäß dem Reichs: und Familiengrundgesetze dem Herzzog Albrecht in München zufallen; allein der verstorbene Herzog Georg hatte es in Folge eines Testaments seinem Schwiegersohne Rupert von der Rheinpfalz eingeräumt. Hierüber kam es zwischen Albrecht, auf dessen Seite das Reichsoberhaupt war, und Rupert, der gleichfalls schon ei

nen machtigen Unhang , befonbers an den Bohmen witte, gu einem formlichen Rrieg. Der Schanplat beffelben mar bisher immer in den Gegenden von Landshut, Ingolftadt und Burghaufen gemefen, bis berfelbe endlich ber Stadt Regens: burg naber geruckt mard. Die Pfalger mit ihren Bundes: genoffen , ben Bobmen , fingen an , um ber Stadt Cham und der Umgegend ju plundern und ju brennen, und bran: gen endlich im Monat Geptember 1504 über ben Bald ge: gen Regensburg vor. Ale bie Radricht von ihrem Unguge, m Ronig Dapimilian, ber fich damals gerade mit Berjog Albrecht im Lager ju Weiffenburg im Rorbagu auf: bielt , anlangte , fo brach bas Deer in Gilmarichen auf, und fam icon ben 11. September in ber Racht in Steinmea au Stadtambof an, feste von ba bei bem Grauen bes Morgens feinen Darich wieder fort, und fließ bei bem Dorfe Den: genbach auf die Bohmen. Diefe hatten bereits unter ihrem Unführer Senabit Diefelbe Racht bas Schlof Schonberg. über melches Dichael Benger jum Lichtenmald als Dfie. ger und Befehlshaber aufgestellt mar, wiewohl fich biefer tapfer mehrte, mit Sturm erobert und den Pfleger gezwun: gen , fich ju fluchten. In diefem Augenblid rudte bas ver: einte Raiferlich:Baperifche Beer beran. Der Ronig lief auf ber Stelle mit Gefchut gegen die nichts meniger als einen fo fcnellen Ueberfall vermuthenden Feinde vorruden, eroberte nicht nur mieder bas Schloß, fondern nahm ihnen auch meh: rere Rarrenbuchfen ab. ließ diefe auf die Bobmen abfeuern. und jagte fie in die Alucht. Diefes fleine Gefecht mar eigents lich das Borfpiel ju dem großen Rampfe, der auf der Bobe bes Bengerberges, auf bem fogenannten Safenreuterfelbe, gefampft werden mußte. Dieber fluchteten fich Die bei Schon: berg Gefchlagenen in ihre verfchangte Bagenburg. Dit verbangtem Bugel fprengte bierauf der Konig , in Begleitung bes Bergogs von Bayern, Markgrafen von Brandenburg,

und Bergogs von Braunfcweig , mit feinen Reitern auf Dies felben an, allein fein Ungeftum Scheiterte an ber Tapferfeit der Bohmen. Biederholt murde, aber mit mehr Dlan und von allen Geiten, die Wagenburg angegriffen, und jest begann eine morderifche Schlacht. Buerft fuchten die Pfalger Der fie bedrohenden Gefahr gu entfliehen. 216 biefes die Bobmen mahrnahmen, fo fampften fie nur befto bartnadis ger. und wichen fo lange aus ihrer Schange nicht, bis ihre Bahl beinahe ganglich, jum langern Biderftand unfahig, ber ungleich großern Babl ber Feinde erlag. Gechzehnhundert lagen getobtet auf dem Bablplage, wie die Bablung ergab, als fie in neun Gruben geworfen und begraben murden. Die noch entfliehen konnten , tobteten die Bauern im Pflegamte . Reuburg vorm Bald, fo daß, wie ein Alftenprodukt bezeugt, "diefer armen Beham Wenig wieder benn Baldt Erraicht unnd haimb fhumen fein. ")

Aber auch von der andern Seite sielen viele der Edelsten des Landes, oder wurden verwundet. Unter den ersten sind namentlich aufgeführt: Georg Schenk von Neudeck, der Königliche Thurbuter Rubes, und des Königs Mundsschenk, dessen Name unbekannt ist, Sigmund von Downeneck, Georg von Schaumberg, Danns von Weiting, Hanns von Heiting, Hanns von Heiting, Hanns von Heiting, Hanns von Ghönberg u. m. a. Sie wurden theile im Dominikanerkloster, theils im teutschen Dause zu Regensburg gebührend zur Erde bestattet, und über ihre Grabstätten in der Folge herrliche Grabsteine mit Inschriften gesett; die übrigen mögen gleich auf dem Kampfplate, oder in der Kirche zu Menzenbach begraben worden

or industry

District by Googl

<sup>&</sup>quot;) Aufbewahrt in bem Ronigt. Reiche Archive gu Munchen, gu welchem mir bor mehreren Jahren gum Behufe meiner Geschichte von Cham ber Buritt allerquablaft geftattet murbe.

fenn. Unter den Verwundeten, deren eine große Zahl, waren der König selbst, und sein Retter, Erich Herzog von Braunsschweig\*). Noch am Abende des siegreichen 12. Septemberz Tages zog der König, in Begleitung der Fürsten und der Ritter, triumphirend mit den eroberten Siegeszeichen,\*\*) und 700 gefangenen Böhmen über die steinerne Brücke in Regensburg ein, und dankte in dem Dom dem Lenker der Schlachten für die Verleihung des so glorreichen Sieges. Bon den Verwundeten wurden mehrere den Stadtarzten dasselbst zur Behandlung übergeben.

Bum ewigen Andenken ließ des Serzog Albrecht auf dem Plate der Bablftatte eine Todten-Kapelle erbauen, und darein ein Monument mit folgender Inschrift segen:

<sup>&</sup>quot;) Als beide eben neben einander im hisigften Rampfe begriffen waren, empfing der Raifer einen fo mächtigen Schlag mit dem Streithammer über ben Ructen, daß er bald mit dem Pferde gestürzt ware, wenn nicht der Bergog bas Pferd bei dem Baum, bem Raifer aber bei bem Urme gefaßt und erhalten hatte.

Darunter waren soo Wagen mit allen moglichen Rriegebedurf: niffen, mehrere Sahnen und mahricheinlich auch die Rarrenbuch: fen; beren fich bie Bohmen bamals bedient hatten. Die Rurn: berger, die fich hiebei als Alliirte einfanden, trugen 6 Sahnen als Beute bavon, nicht minder eroberten Die Mugeburger a Sab: nen. Johann Ilfung von letterer Stadt hielt fich befonders tapfer; und wurde vom Raifer bald bierauf jum Ritter gefchla: gen. Der Burgermeifter, Johann Langenmantel von ba, erhielt vom Bergog MIBert Die Sofmartt Iglingen megen feis ner Sapferfeit jum Gefchent, und mehrere Burger pon Murn: berg als Undra Tucher, Georg Fütterer, und Bolf Bohmer murden mit bem Ritterschwert umgurtet. Die Quel: len, aus welchen ich diefes und alles Obige fcopfte fint : O-cfele II. 448 segg. et 484 segg., Abelgreuter II. 226, Falfen: Rein III. 500, welcher Fin fterwalds, erfauterte Germania princeps wortwortlich ausgeschrieben, und Lowenthal's Lands: huter Erbfolgefrieg Seite 92 u. m. a. gewesen.

"Pridie Idus Septembris hora diei quinta anni MDIIII.
"a Domino Maximiliano Caesare intempestae noc"tis spatio passuum XXX millium per devia mon"tium itinera confecto, acerrimo exercitu Boemo
"illico fuso, fugatoque ac penitus deleto, Germa"nis viris inclytis (nunc sequuntur nomina eorum)
"pro Romano Imperio strenue pugnantibus, occisis,
"Albertus Bavariae Dux illustrissimus hoc Sacel"lum et monumentum in aeternam rei memoriam
"dicavit."\*)

Bei meiner Untersuchungs-Reise über die Grabsteine bei Menzenbach mar, nach Bollendung diefer Angelegenheit mein wichtigstes Geschäft, den Kampfplat, von welchem bisber nur Bermuthungen herrschen,\*\*) genau zu erforschen.

<sup>&</sup>quot;) Die fehr ift gu bebauern, daß von Diefer Rapelle und dem Dos numente, ungeachtet aller Rachforfdung, nicht bie geringfte Gpur mehr aufgufinden ift? Die viele für die Befchichte und ben-Ruhm bes Landes merfwurdige Denfmaler bat die Nachläßigfeit unferer Borfahren und Die abfichtliche Berftorungswuth unferer Beitgenoffen vertilgen laffen! Satte obige Infchrift ber gelehrte Sochwart (Oefel. 1. 226.) nicht aufgezeichnet, fo wüßte man nicht einmal den gewiffen Tag bes fo wichtigen Ereffens am Wenger: berg, indem Die Chroniten biefimal nicht übereinftimmen. "Angnymi farrago historiae rerum Ratisbon." (Oef. II. 521.) bemertt swar auch diefetbe Infdrift; allein Defele bezweifelt in ber Rote U. baju, ob bie Rapelle je aufgerich tet worden fen. Wenn fic nie vorhanden gemefen mare, fo murbe, glaube ich, weder Soch; wart, ber beinabe ein Beitgenoffe Diefes Rrieges gewefen, noch Der unbefannte Regensburgifche Siftorifer Davon je Melbung ges macht haben.

<sup>\*\*)</sup> Die meiften Bewohner von Mengenbach und Schönberg behaups ten, daß die bezeichnete Schlacht gleich oberhalb auf dem Wengers berg lints von der Strafe auf der nach Schönberg hinschauenden Feldfläche vorgefallen sen, welches aber, wie ich beweisen werde, nicht so gewesen.

Da bie Bohmen, nach der Ergablung, von dem Plate ihrer vertheidigten Bagenburg fo lange nicht wichen, bis ihre Rrafte ericopft maren, fo darf man den Plat Diefes Schlachte feldes auf einen furgen Raum befchrantt halten. nach der Unficht jener neun Todtengruben, welche nach bem Treffen gleich auf der Stelle des Bahlplages gegtaben mur: den, und von welchen in vergangenen Sahren bei Gelegen: beit des Baues der Biginal : Strafe von Schonberg nach Bernhardsmald zc. zc. eine mit fieben Gerippen menfchlicher Rorper noch entbedt murde,') faum eine halbe Stunde im Quadrat, liegt naber dem Schloffe Bernhardsmald, und links der bezeichneten Strafe von Schonberg und Bernhardewald. Der Rame des Bafenreuterfelbes , auf melchem. wie ergahlt, das morderifche Treffen vorfiel, bat fich gegen: martig in hofenvoiderfeld verandert, meldes von dem, eine Uchtel Stunde entfernten, Sofe Sofenroid anfangend, bis jum Gangsteig von Bernhardsmald nach Schonberg reicht. eine Unhohe bildet, und bequem gur Lagerung gelegen ift. Rachdem unweit diefem Telbe auf dem ebenbemeldten Gang: fteige eine febr alte Marterfaule an der Spige des Bolachens liegt, die nach Ausfage der Bewohner von Sofenroid im: merber, fo oft fie verfaulte , renovirt worden ift, fo ift mehr als mahricheinlich, daß diefe Saule die Statte der eingegan. genen Todtenkapelle feit mehr als 100 Jahren vertreten batte; jener namlich, welche Bergog 21brecht erbauen lief: denn faum 100 Schritte abwarts nach Bernhardsmald bes findet fich der Plat, auf welchem die berührte Grube mit mehreren Todtengerippen entdedt murbe.

Die bergige Gegend mar freilich den Pfalzern und ib. ren Allirten vortheilhafter, als ben Angreifern; da aber Die

Digital of Google

Der Plat, ober bas Beld, auf welchem diefe Grube entredt won ben, heißt jest ber Subnerbuhl; und unweit liegt bas Galgenholdt.

Macht der Lettern, besonders nach der Flucht der Pfälzer, gegen die Bahl der sich selbst überlassenen Böhmen, verhältenismäßig größer war, so haben dieselben auch nur dadurch besiegt werden können. Gegenwärtig würde ein solches besichränktes Terrain kaum für Borpostengesechte sich eignen, nachdem bei veränderter Kriegskunst selbst solche Gesechte in größerer Masse vorfallen, als hier in jener Zeit die so bestielte große in 4000 Mann Fußvolk und 1200 Reitern besstandene Urmee des Königs Maximilian gewesen ist.).

Alus der Befchreibung der Wahlftatte Diefes Treffens ergibt fich endlich die fur die Topographie der berührten Ortschaften Mengenbach und Bernhardsmald wichtige Thats fache, daß die Commercialftrafe von Regensburg nach Cham, ber Sauptftadt des Baperifchen Baldes, in jener Beit, an: fatt wie jest über Rurn, durch Diefe Orte fich gezugen bat; benn fonft hatten die Bohmen, welche mit mehreren Sundert Bagen', und mit Karrenbuchfen verfeben waren , von Goam aus nicht diefen Weg nehmen tonnen. Gie jog nach Era-Ditionen und alten Briefen von da über Rofbach und Bald entweder über Reichenbach , wofelbft über ben Regenfluf por Beiten eine auf fteinernen Johen rubende Brude fubrte. oder über Begenbach nach Roding und Cham. In Saus: briefen der Bauern jener Gegenden erscheinen die Benennungen "die Dochftrafe, ober die alte. Strafe« ofter, ein Beweis, daß dafelbft eine alte Strafe durchgeführt habe. Die Burg Schonberg felbft mar bestimmt, dem Feinde das Bordringen ju verwehren; daher mußten Die Bohmen, ebe

<sup>&</sup>quot;) Rach Eifenmanns Kriegsgeschichte von Bavern I., 224 Die Böhmen waren nach dem Briefe des herzogs Albrecht an Bernshardin Staufer, hauptmann in Ingolftadt, vom 12. September 1504. Oefele II. 444b.) nur 3,000 Mann ftarf. Wie viele aber der Pfalzer sich darunter befanden, habe ich nirgends gefunden.

sie ihren Zug nach Regensburg fortzuseten im Stande maren, die Beste Schänberg erstürmen, und sie wurden auch
gewiß ungehindert vorwarts gegangen senn, wenn der Ronig Marimilian nicht so unverhofft ihre Absicht vereitelt
hatte. Zudem ist auch aus der Geschichte bekannt, daß die
alten Herzoge von Niederbayern über diese Handelsstraße
das Geleits-Recht ausgeübt haben, dessen schon im Jahre
1276 erwähnt wird, deßwegen ersuchten die Kausleute von
Regensburg, sim Jahre 1371) den Derzoglichen Psieger Ulrich Püden storfer in Schönberg, daß er ihren Wein
nach Pragübern Wald geseiten moge.

So mechfeln, nach veränderten handels: Interessen, Straffen und Jahrten zu Wasser und Land. Der Wohlstand einer alten Sandelsstadt sinkt mit dem Berluste des Straffensuges zur Unbedeutendheit eines Landstädtchens herab, mahrend ein neuer Strafenzug unbedeutende Flecken schnell zu einem reichen Städten erhebt.

### Technisches Gntachten

über die

von, Eggmühl eingesendeten

Trummer eines alten Gefages.

Die Gestalt des Gefäßes mar, nicht nur in Folge jes ner der Sale: Ausfüllung fondern felbst der größern Scherben, elliptisch, und wie der Langen: Gindruck an der Sale: Ausfüllung bestätiget und die ungleiche Oberstäche der Saupt: Erummer vermuthen laft, aus zwei Theilen gufammen: gefügt.

Die Masse des Gefäßes besteht aus einem sehr groben unreinen, dem jetigen und alten Topferthone bei Weitem nicht ahnlichen, mit einigen Glimmerslitschen und Quarze körnern gemengten Thone; jene der angeblichen Ausfüllungs. Scherben aus dem namlichen Teige, woraus die schwarzen Hasnerzeller: Tiegel gemacht werden, d. i., aus Thon und Graphit (Dachel, Ofensarbe, Reißblei u. s. w. genannt). Der dazu gebrauchte Thon gleicht dem des Gefäßes.

Woraus der elliptische Ausfüllungs 3 glinder bestehe, konnte nur eine chemische Analyse bestimmen. Ich bemerkte darin einzelne Glimmerflitschen und Quargkorner, in mehreren der kleinen Hohlungen eine durchscheinende Sinkerung mit mikroskopisch kleinen Kenstallen besetzt (Wirkung des Kalkgehaltes), und ein sehr kleines Stuckhen Kohle. Die Abdrücke von Wurzeln und ein Rest einer solchen scheinen auf große Fruchtbarkeit zu deuten.

Die Graphit Scherben durften darum merkwurdig fenn, weil sie auf fruhe Renntniß und Benugung dieses Fosesils, welches bei Obernzell so haufig gegraben wird, schließen lassen. Offenbar sind sie Ueberreste eines Gefasses, welches vielleicht das Thonerne von innen umkleidete.

Regensburg den 11. Februar 1831.

v. Boith,

R. B. Oberftbergrath und Gemehrfabrit. Direktor.

#### IV. Literatur.

Da der Raum des ersten Deftes der Berhandlungen bes historischen Bereins für den Regentreis, nur kurze Anzeigen für die Andrik der Literatur gestattet, so geben wir davon für dießmal 1) jenes Berzeichnis, welches uns aus dem Königlichen Reichs-Archive von ersheblichen Chroniken und Handschriften über Regensburg mitgetheilt worden, die sich daselbst vorzisiehen, als:

- 1 Regensburgische Bauamts : Chronit von 1500 bis 1790.
  - 2 Raselii hiftorifche Befchreibung der freien Reicheftadt Regenoburg. 1545.
  - 3 Ratisbona politica et sancta ab Everhardt Wessenbergio conscripta 1658.
  - 4 Hrsprung und herkommen der vormaligen Königlichen Hauptstadt Noreja und Augusta Tiberii anjeho bes nannt 1687.
  - 5 Grienewaldt, manuscriptum collectionum Ratisbon: 2 T. 1757.
  - 6 Ratisbona oder Beschreibung der uralfen Stadt Re-
  - 7 Regensburger Annalen von 32 bis 1486.
  - 8 & blg els , J. G., Regensburgifche Gefdichte. 1624.
  - 9 Rurze Berzeichnis etlicher glaubwurdiger Sandel und Geschichten, die fich in der freien Reichsstadt Regensburg jugetragen haben.
- 10 Regensburger Chronif von Donauer. 1654.

- 11 Regensburger Chronit von 1300 1592. 3 Thle.
- 12 Bidmanns Bergeichniß einiger Regensburgifcher Gefchichten, 1511 - 1555.
- 13 Gemeiners Geschichte der Stadt Regensburg von 1485 bis 1496.
- 14 Designation der Schultheißen der Stadt Regensburg von Golgel
- 15 Excerpta ex Chronicis Nicolai de Radswiz 1499.
- 16. Grienewalds, Lehners und anderer lingenannter Unnalen der Stadt Regensburg.

# II. Ungeige neuerer Drudfchriften, die der Berein erhalten bat.

- 1 Boener, S. J. T., Regensburg unter Kaifer Lud= mig ic. Sulzbach 1826. 8. S. 32.
- 2 Chendeffelben, die steinerne Donaubrude gu Regensburg. Sulzbach 1830. 8. S. 24.
- 3 Chendesselben, Prebrunn bei Regensburg, ein Beitrag gur Geschichte dieser Stadt. Sulsbach 1831. 8. S. 45.
- 4 Brunner, J., das Merkwurdigste von der herrschaft, dem Gotteshause und Kloster Kastell im Regenkreise. Sulzbach 1830. S. 240.
- 5 Erich, J. S., Literatur der Geschichte und deren Sulfemiffenschaften. Leips. b. Brodh. 1827. 8. S. 1388.
- 6 P. F. Gampert, an der Gruft des Freiheren Carl Chriftian von Thon Dittmer, Burgers und Großhandlers zu Regensburg, ehemaligen Obriften der Landwehr. 1831. 8. S. 14.
- 7 Gumpelihaimer, & G., Regensburgs Gefchichte, Sagen und Merkwurdigkeiten von den altesten bis auf die nenesten Zeiten. 1fte Abth. Regensb. 1830. 8. S. 530.

- 8 J. C. Rohlus, Gedachtnifrede am Grabe des meiland herrn Christian heinrich Oppermann, der Medizin Dottors zc. 1831. 4. S. 7.
- Maper, Dr. F. 21., über einige Fundorte alter romifcher Mungen, im Konigreich Bapern. Sichftadt und Leipzig. 1824. 8. S. 102.
- 10 Cbenderfelbe, über ein paar Druidenbaume im Konigreich Bapern. Gichstädt und Leipzig. 1826. S. 63.
- 11 Chenderselbe, Abhaudlung über den Grabhügel eines oltteutschen Druiden im Fürstenthume Cichstatt. Gich: flatt 1831. 8. S. 48.
- 12 (Moritz.) Commentarius diplomatico criticus super duplex privilegium Austriacum Friderici I. et II. imperatorum utrumque brevius et longius; occasione notae, numero CVIII, Codicis Pataviensis Vol. XXVIII. Mon. Boic. Seet. II. additae, conscriptus, consentiente academia scientiarum Boica vulgatus. Monachii sumptibus academicis 1851.

  4. S. 76.
- 13 Refc, ber Beiden : oder Romerthurm ju Regensburg. Regensburg 1816. 8. S. 15.
- 14 Ebenderselbe, die steinerne Brucke ju Regensburg. Stadtamhof 1821. 8. S. 48.
- 15 Rudhart, Verzeichniß der porzüglichsten Denkwurdig: keiten des Regenkreises nach den vorzüglichsten Straßenzügen, lithographirte Karte von Amersdorfer.
- 16 Schottky, D. M., die Karolingische Zeit nach den besten historischen Quellen dargestellt. Prag bei Manes regn. 1830. 8. S. 492.
- 17 Schuegraf, J. pt., Belagerung, Eroberung und Berstörung der Beste Donaustauf durch die Schweden im Jahre 1634. Regensburg 1831. 8. S. 15.

- III. Angabe der Manuscripte, welche als bis-
- 1 Beball, P. C., Bergeichniß der in ber Gulgbachifden Fürstengruft begrabenen durchlauchten Fürstenpersonen, derfelben Todtenscheine aus den Pfartbuchern und Absichtiften der auf ben Sargen vorgefundenen Grabschriften. 4.
- 2 Bosner, S. J. T., Ginige Bemerkungen über G. L. R. Gumpelzhaimers Regensburgische Geschichte. 1ste Abtheilung, den auf dem Ginbande abgebildeten Romerftein betreffend.
- 3 Brenner, G. C., Bortrag, die bormals im Stauferhof angeschlagen gewesene, jur Geschichte ber Reformation gehorige, Tafel betreffend.
- 4 Filchner, hifforifde Mertwurdigkeiten, welche fich in der Konigl. Forftrevier Bernhof, (Forftamts Bilbed) vorfinden, gefammelt im Jahr 1831.
- 5 Forfters Befchreibung von Etterzhaufen. 4.
- 6 Chenderfelbe, fiber Angelohungen und Opfer.
- 7 Ebenderselbe, Anfrage über die ehemalige Berbindlichfeit des Magistrats zu Regensburg, dem steinernen Mannchen auf der steinernen Brücke zu Regensburg jahrlich eine leinerne blaue Pumphose und ein Paar Knieriemen und 4 Ellen langes wollenes Singulum machen zu lassen und sie dem Kloster Prüsening zu verehren; mit einer Beantwortung des Herrn Eduard Walberer, ehemaligen Benediktiners zu Prüsening.
- 8 Fuchs, ju Eggmuhl, über eingesandte bet Gifing ausgegrabene Trummer einer romischen Urne nebft dazu gehorigem Metallring.
- 9 Gerfiner, turg Auskunft über hiftorische Monumente aus der Romerwelt im Landgerichte Ingolftadt.

- io Gumpelihaimer, E. G., neue Bortrage bet den monatlichen Versammlungen bes Ausschuffes des historisichen Vereins, im ersten Jahre seines Bestehens (1831) gehalten, über die innere Einrichtung des Vereins, und seine Angelegenheiten überhaupt, und über alle bei demfelben bisher eingekommenen, sowohl literarischen als antiquarischen, Gegenstände.
- 14 Chendesselben, Refrolog des Bereinsmitgliedes, Berrn Sanitatsrath Dr. Oppermann.
- 12 Ebendesselben, Beschreibung eines vom herrn Rammerberen Grafen von Losch vorgezeigten alten Silbergeschirres.
- 13 Ebendeffelben, Auszuge aus dem Regensburgifden Siegels und Burgerbuchern von 1531, 1533 und 1554, über Aventins Ankauf und Berkauf einer eigenen Behaus fung in der Engelburgergaffe und über die Aufnahme feiner Wittwe als Burgerin.

### v. nefrolog.

Christian Beinrich Oppermann, murde den 12. August 1771 in Regensburg geboren, wo sein Bater, Beinrich Panlus Oppermann, ausübender Arzt geswesen mar. Rachdem er auf den Schulen seiner Baterstadt für die hohern Studien sich vorbereitet hatte, bezog er im Mai 1791 die Universität Erlangen. Schon damals war er seiner grundlichen Renntnisse wegen zum ordentsichen Mit-

Bliede der botanischen Gesellschaft ernannt worden. Am 19. Dozember 1794 erfolgte in Erlangen seine Promotion zum Doktor der Medizin; 1805 seine Ausnahme in die Herzogl. mineralogische Gesellschaft in Jena; 1812 seine Eintritt in den Kunstverein teutscher Aerzte zu Berlin, seine Ernennung zum Regiments: Arzte der National-Garde in Regensburg; 1813 seine Erhebung zum Fürstl. Primatischen Leibarzte; 1815 seine Ernennung als Stadt: und Kreis: Gerichts: Physsikus, seine Erwählung zum korrespondirenden Mitgliede der physikalischemedizinischen Gesellschaft zu Erlangen. Im Jahr 1819 wurde er Ehrenmitglied des pharmaceutischen Bereins in München; 1822 Ehrenmitglied des Apotheker: Bereins im Großherzogthume Baden; 1827 korrespondiren: des Mitglied der natursorschenden Gesellschaft zu Altenburg.

Die Auspruchslosigkeit, die sein ganzes Mirken bezeichenete, sein treues Gemuth für Vaterland und Vaterstadt, sein der Freundes-Pflicht offenes Derz sichern ihm das danktbare Andenken seiner Umgebung. Mit seltenem Forschungs-sinne sammelte er für die Geschichte seiner Baterstadt. Er hinterließ fast noch die letzte bedeutende Sammlung einheimischer Kunst und Wissenschaft. Bei der Freude, mit der er sich für den Beitritt zu unserm Verein erklärte, hätte derzselbe hoffen dursen, ein sehr thätiges und gefälliges Mitsglied in ihm zu besiehen, und manchen schätzbaren Beitrag von seinen ausgebreiteten Kenntnissen zu erhalten.

Triede feiner Ufche!